# Deutsches Wochenblatt zum Rampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

49

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. juzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Belefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Verlag. Schlup der Anzeigenannahme: 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschässe-Ang.: Die en. 22 mm breite, 1 mm bobe Raum-Zeile im Anzeigenteil —. 15 RM.

Nürnberg, im Dezember 1935

Verlag Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pjannenichmiedsgasse 19. Berlagsleitung: Max Aink, Nürnberg-A,
Pjannenschmiedsgasse 19. Aernsprecher 21830. Politiceckkonto
Kmt Nürnberg Ar. 108. Schriftleitung: Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21872, Redaktionsschluß: Freitag (nachmittags), Briefanschrift: Nürnberg 2 Schließsach 863

13. Jahr

# Hölle Sowjetrußland

Der Todesschrei eines Riesenvolles / Mord und Hunger bringen das russische Voll zur Strecke

Frau Juliana R. Die in Rugland aufwuche, ift biefer Tage aus Rugland tommend in Deutschland eine getroffen. Gie hat bas Grauen, ben hunger und bas Maffenfterben, bas ber Jude über bas weite Reich ber Ruffen brachte, jahrelang mitangefehen und miterlebt. Gie hat ihre grauenhaften Ginbrude in einem an ben Sturmer gerichteten Brief niebergefchrieben. Ber biefen Brief lieft, ber verfteht auch, warum ein im Jahre 1933 nach Ruhland geflüchteter Rommunift und Morber aus bem Rheinland Diefer Tage freiwillig nach Deutschland jurudtehrte und fich mit ben Borten: Lieber in Deutsche land im Buchthaus als in Unhland iu ber Freiheit leben", ber Polizei ftellte. Der Brief biefer einfachen Gran laft uns erichauernd ahnen, welchem Schidfal unfer beutiches Boll burch ben Gieg Abolf Ditlers und feiner Bes wegung in legter Stunde entriffen murbe.

#### Ein Riefenvoll ichreit zum Simmel

Ich als beutsche Einwanderin von Rugland, Juliane R., heute wohnhaft in Ochtrup, wenn ich auch nicht gelernt bin und ichlecht ichreibe, aber ich hoffe, Gie werden ichon ein wenig baraus finden, benn ich möchte fehr gerne bem Bolte ein wenig von Rugland erflaren, wie es benn bie blutsaugenden Juben bort haben gemacht. Und heute haben sie sich auf einen festen Grund gesetzt und saugen bon Christen bas Blut aus. Tausende von Bauern und Arbeiter falten ihre Sanbe und bliden gum Simmel und fcreien: "Ach Gott, erbarme Dich über uns und hilf uns aus biefer Dot, aus ben morbenben Jubenhanben!" Das Riefenvolt ichreit gu Gott im Simmel, es mochte boch ein anderes Reich bort eintreten und machen einmal ein Ende mit bem Rommunismus in Rugland, fo wie ber Führer und Reichstangler Adolf Ditler, bem bas beutsche Bolt in Deutschland ben tausenbfachen Dant fagen tann. Das wissen bie armen Bauern und bie armen Stlavenarbeiter in bem bedrudten Rugland und bann betet ein jeder Landbauer und Stlavenarbeiter, bag boch in Cowjetrugland ein Führer möchte tommen und überwinden auch dort ben Rommunismus. Dann wollten bie armen Stlaven bemjenigen bie Sanbe und bie Fuge fuffen fur bie Rettung. Ja, wer ben Sturmer lefen tut, überhaupt biefe Rummer

#### Aus dem Inhalt

So sieht es im heutigen Rußland aus Der Kindsmord von Breslau Das Marterl von Kammelburg Wenn man eine Neise tut Nassenschänder Tidor Krebs



Siùrmer-Redia

So mordet der Bolfchewismus

vom Reichsparteitag, dem mussen doch gewiß seine blinden Augen aufgetan werden, daß er sieht, wie es in Rußland zugeht und wie es heute in Deutschland herrlich ist und welche Freiheit der Landbauer hier in Deutschland hat, und wie auch der Arbeitslose unterhalten wird.

Das gibt es in Rußland nicht, da können Millionen verhungern, so wird die Regierung auch noch nicht eins mal sagen: "Bir müssen dem Bolke Brot geben, daß es nicht stirbt", aber umgekehrt, der Jude sagt: "So laßt doch den Christen verhungern, daß wir mehr Raum bestommen."

#### Millionen werden ermordet und fterben an Sunger

Und so war es. Bom Jahre 1917 bis an den heutigen Tag wirken die Juden und haben ihr Spiel mit den ge-

munisten das Bolt zu sich gezogen. Also 1918 haben die Kommunisten zum Bolke gesagten. Also 1918 haben die Kommunisten zum Bolke gesagt: "Wir wollen den Herren ihr Land abnehmen und aneignen" und so geschah es auch. Die Herren wurden vertrieben und auch die reichen Bauern, und das Land haben dann die Kommunisten verteilt. Es kam nicht in Frage, ob Schlosser oder sonst ein Arbeiter, es wurde ihm Land gegeben und das Getreibe wurde bei den Leuten geraubt und die reichen Landwirte wurden erschossen und ins Gesängnis geworsen. Und mit den Gutsbesitzern machte man es bose, wer zu hat können dem Schwert entkommen irgendwo in ein anderes Reich, der ist zu am Leben geblieben, aber wer in die Mördershände geschlieben, aber wer in die Mördershände schlech, der ist gesoltert und gesichlachtet worden.

Biele Menschen haben geglaubt, fie werden irgendwo

Die Juden sind unser Unglück!

in ein anderes Dorf, aber auch die sind totgehungert und mit der Beit bat das arme Bolt fich muffen dem Rommunismus untergeben, daß ein jeder Menich fich gescheut hat ein Wort zu fagen und die Kommunisten hauften immer fo weiter, wie fie es benn haben wollten. Das Räubern und Morden hielt so an bis 1920 und bann faben die Rommuniften, bag fie berhungern muffen, wenn fie weiter fo haufen werben. Gie fahen, bag eine fehr große Sungerenot entfteht, fo wie es auch geworben ift 1921, ba entstand fo eine große Sungerenot, fodaß taufende und abertaufende bor Sunger frarben. Der Sunger entstand nicht burch Gehljahre, nein, er entstand burch Plunderei und Bernichtung bes Bolfes und eben die, welche ihr eigenes Brot und alles gehabt haben, bie haben muffen ben Tob leiben entweder burch bas Schwert ober burch ben Sunger.

#### Der Wahnfinn der Rollektivwirtschaft

Co haben die Juden versucht auf alle Beife, wie fie bas Christenvolt am schwersten peinigen tonnten und bas hielt fo bei bis 1924. Dann fagten bie Rommuniften gum Bolle: "Ihr habt Land und wenn ihr es nicht wollt befaen, bann geht es euch nicht gut." Ja, mein Gott, bie Menschen nahmen sich ben Kopf in beibe Sande, benn fie wußten fehr gut was fie befommen, wenn bas Land nicht befat ift. Aber bie fragen, womit fie es befaen follen, benn bas Getreibe haben bie Rommuniften alles ben Leuten weggenommen, sodaß bie Menschen nicht alles Land bejaen tonnten. Dann gingen bie Menschenmorber rum und haben nachgegudt; wer nicht gefat hat, ber wurde als Cowjetfeinb gerechnet und bann ins Gefangnis geworfen und bann haben bie Räuber ihre Luft an ben armen Menichen gehabt und fie murben bann fo hingeschlachtet wie bas liebe Bieh, weil fie nicht bas Land eingesat haben. Ja, mein Gott, womit follte benn ber Menich faen, wenn er felber aus ber Erbe Wurgeln gegraben und gegessen hat. Dabei ift es noch fo gefommen, daß das Land fo einem gegeben wurde, ber überhaupt vom Lande feine Ahnung hatte, ber als Schloffer gelernt hatte und bann follte er Landwirt fpielen, und bas tonnte er nicht. Aber bie Fabriten waren vernichtet, und bamit ber Kommunismus bas Bolf zu fich gieben follte, gab er einem jeben Land, aber bas Bolt wußte wohl, daß es betrogen wurde, es sei Landbauer ober Fabritarbeiter. Aber niemand burfte ein Wort jagen, bann tam er an bie Banb gum erichießen. Auf so einem Wege haben bie Juben und Rommunisten Rugland gewonnen und sie hauften bann so weiter, bis dann boch die Regierung gesehen hatte, daß fie ju Grunde geben. Dann fagte man gu ben Leuten: wer als Schloffer gelernt hatte, ber muß bas Land verlaffen und in die Fabrit geben; und bie Landbauern, die noch am Leben waren, die find bann aufs Land gegangen und von 1925 bis 1930 ift es bann ja auch fo ziemlich gegangen. Es sind ja wohl fehr viele noch immer in bie Wefängnisse geworfen worden, aber biejenigen, welche auf bem Lande geblieben sind, bie haben sich schnell hochgewirt-Schaftet. Dann nach 1930 faben bie Kommuniften, bag es beffer wurde und ba jagten die Juben, die Banbe ift schnell hochgekommen, bas Rapital wachst bei ben Leuten, fowohl beim Bauern als auch beim Arbeiter. Dann hielten die Juden Rat, um bem Bauer bas Land wegzuneh. men und bem Arbeiter seinen Lohn gu verkleinern unb die Menschen alle in den Kollektiv zu treiben. Auch bas haben bie Juben und Kommuniften fertig gefriegt, benn es find taufende von Juben, die ihr leichtes Brot effen wollen und nicht arbeiten, und haben alle Macht und Bewalt angewendet, um bas Bolt in den Kollektiv zu treiben. Wer nicht rein wollte, bem hat man Saus und Bieh und Brot und alles was er hatte weggenommen und bann ins Gefängnis geworfen. Die Frau mit ben fleinen Rinbern muffen bann verhungern. Go geht es taufenben, bie nicht wollten ben Juben Stlaven fein, aber es haben noch immer einzelne Bauern taputgeben muffen, benn es werben nicht allein Gelbsteuern aufgelegt, auch Getreibe und Rartoffel und Seu und Stroh und Gleisch 40 Rilogramm und bon einer Ruh 162 Liter Mild, und wenn bas möchte aufhören, wenn man es hat abgezahlt, bann legt bie Banbe noch einmal soviel auf, bis sich ber Mensch nicht mehr tann auszahlen, bann legen fie bemjenigen Strafe auf, fo bag bie Judenbande einen Grund haben tann aus bem Sause zu schmeißen und bie lette Ruh au nehmen.

#### Millionen wird die Beimat genommen

Wenn ich Ihnen alles mündlich erzählen könnte, dann möchte es ja noch viel mehr sein. Das Schreiben fällt mir schwer, denn ich din nicht in der Schule gewesen und gelehrt worden, aber ich sage soviel: Die Mörderei geht noch dis heute in Rußland so zu. Die Christenmenschen müssen dem Juden seine Knechte sein und das war noch für den Juden alles nicht genug, daß er den Christen auf allerhand Art peinigt. Dann hat der Jude sich noch ausgedacht, daß man die Leute muß umsiedeln aus einem

## So sieht es im heutigen Rußland aus

In Rußland regieren heute die Juden. Wie es einem Volke ergeht, in dem die Juden zur Macht kommen, das erfahren wir durch die Vilder, die ein Stürmerfreund aus Ruß and nach Deutschland brachte.

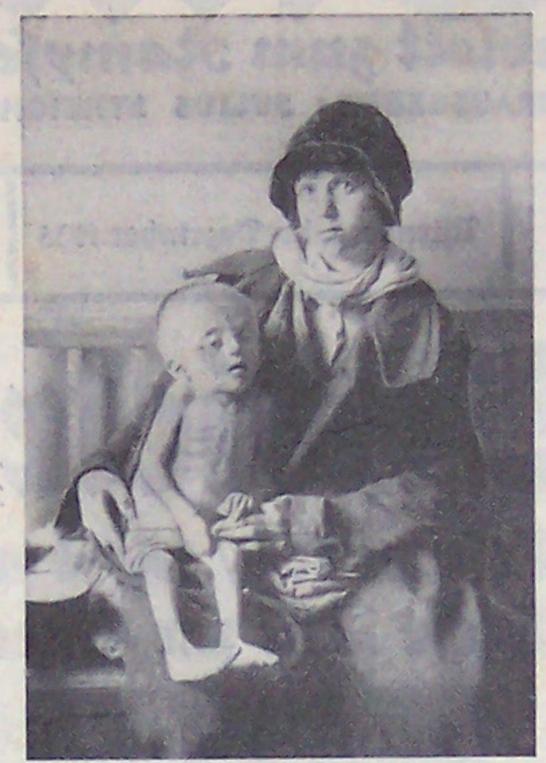

Stürmer-Archlo

Zweijähriges Kind bem Berhungern nahe. Mutter und Bater des Kindes sind bereits an Entfraftung gestorben.

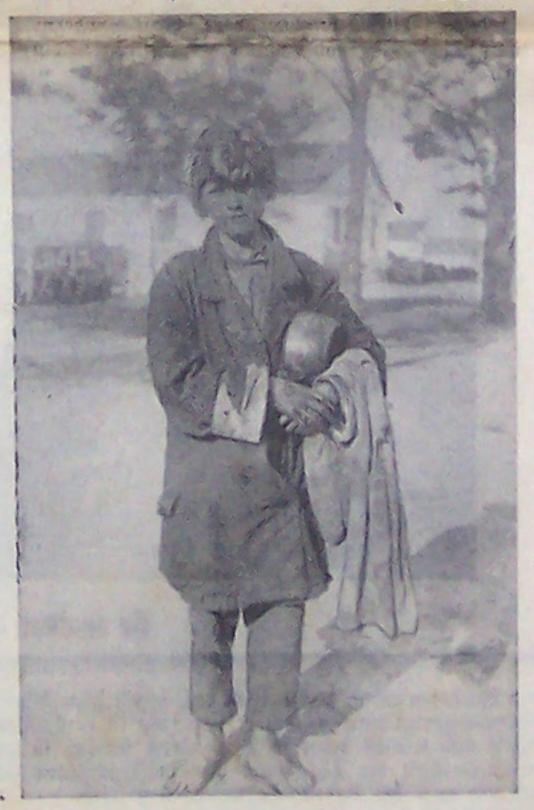

Sillemer-Anblo

Die Eltern blefes halbwüchsigen Ruffen find verhungert. Er fucht fich durch Bettel vor dem Dungertode zu retten.

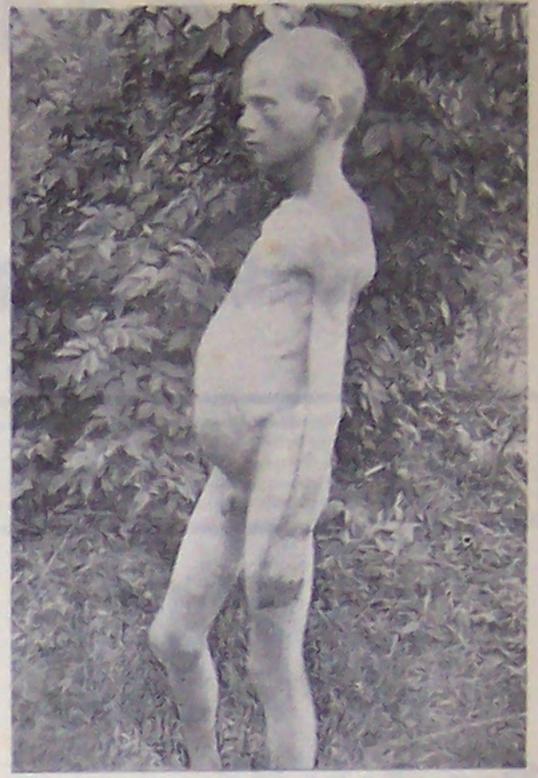

Stitemer-Redip

Zwölfjähriger Junge aus der deutschen Kolonie an der Wolga. Die Folgen des Hungers sind am ganzen Körper sichtbar.



Siliconer-Brofile

Drei junge Kosaken aus dem Nordkaukasus. Sie entstammen einem großen Dorf, dessen Einwohner im Winter 1932/33 bis auf wenige verhungert sind.



Ottomer-Rodile

Junger verhungerter Russe. Er wurde an der Stelle, auf der er starb, eingescharrt.

Kreis in den anderen und dabei durste er nicht mehr mitnehmen als das, was er konnte in den Sanden tragen. Bevor man die Leute umgesiedelt hat, hat man die Männer aus dem Dorfe bei Nacht fortgeholt und ins Gefängnis geworfen, auf daß von den Männern niemand zu Haufe war und niemand sich bundieren konnte.

Wenn sie das Mannsvolk alles haben eingesperrt, dann haben die Kommunisten das Dorf voll Komsomolen gestellt, d. h. es kamen das ganze Dorf voll so'ne Judensingend mit Gewehren und die haben dann diesen Frauen anbesohlen sich bereit zu machen zur llebersiedelung. Und wenn eine Frau sagte: "Ich will meinen Mann erst noch Danse haben und dann will ich wissen, wosür ich soll umsgesiedelt werden", dann haben die Judenjungen so von 15—18 Jahren so lange den Revolver berausgenommen und haben die Frauen geschreckt. Es gab dann ein Gessschreit, daß man hat gedacht die Welt geht unter, dann

Ein Dolk das den Juden jum herrn im Cande macht geht ju Grunde

haben die Frauen gebeten, die waren boch im Kollektiv und ihre Eltern hatten boch in bem Saufe gewohnt, aber bie Juben und Rommuniften übten ihre Bosheit aus an ben Familien und trieben fie mit Gewalt aus ihren Wohnungen. Dann tamen bieje Menschen von der Ufraine nach Sibirien und bann brachte man von Sibirien jenes Bolt wieder hierher nach der Ufraine und wenn die Frauen ichon an Ort und Stelle waren, dann hat bie BPU die Manner hingeschidt. Und so haben die Juden benn hunderte Dorfer umgesiedelt, es tam nicht in Frage, ob Rollektivist oder nicht, es wurde bas ganze Boll umgesiedelt, jo bag niemand fagen tonnte: bies ift noch mein Eigentum, - nein bas gibt es nicht. Bei ber Cowjetregierung gibt es fein Eigentum, nicht auch bas Saus und Mobel, was der Menich verlaffen muß, und bann wieder so arbeiten, als wenn er abgebrannt ift. Aber arbeiten muß man im Rolleltiv und nicht felbständig, benn selbständige Bauern gibt es in der Sowjetrepublit nicht und auch feine Beschäfte, niemand barf ein eigenes Santieren haben, überall steht der Jude mit der Beitsche und ichwenkt fie über Christen und niemand fann fagen, daß ex Eigentum habe.

#### Das große Sterben

Ja, mit bem Rausschiden und Umsiedeln bringen bie Juden das gange Bolt um ihr Eigentum, jo daß die Menichen nichts zu eisen haben, jo daß taufende und abertaufende muffen ihren Weift aufgeben vor hunger, und bas meifte die armen fleinen Rinder. Denn felbstverständlich, wenn die Leute fein Brot haben, bann geben fie in ben Wald und fammeln Gidjeln und von den Lindenbaumen die Rinde und das trodnen fie und mahlen es zusammen auf fo einer felbstgemachten Dauble, und bonn trodnen die Menschen noch von Buchweizen die Spreu und mah-Ien fie auch und bavon badt bas arme Arbeitervolt fich Brot. Wenn fie bies eine Woche effen, dann ift ber Menich bereit jum Sterben. Ueberhaupt bie fleinen Rinder. 1933 find taufende gestorben und man fonnte Millionen gahlen, bie auch heute noch viele unterm freien Simmel liegen, fo daß die Raben ihre Augen haben ausgefreisen.

Dort nahe bei uns, wo wir sind wohnhaft geworden, bort haben sehr viele Leichen gelegen und wenn man es der Regierung gemeldet hat, daß dort und dort liegen Tote, dann lachten die Juden und sagten: "Dann laßt sie liegen, die Bögel unterm Simmel wollen auch Fleisch haben! Laßt sie fressen!" So viel hat der Jude dem Christen sein Wort gehalten, daß er sollte für die Bögel unterm Simmel die Speise sein. Gebet mir die Bollmacht über die Juden, ich will ihnen nicht mehr tun wie die Juden in Rusland den Christen tun, aber die Rache muß über die Seelenschander kommen, wenn nicht heute, dann morgen, aber die Stunde muß über sie Stunde muß über sie Stunde muß über sie stunde muß über sie kommen!

#### Wofür ich Deutschland danke

Und so sage ich denn tausenbfachen Dank unserem Kührer und Reichskanzler Adolf Ditter und der ganzen Regierung in Deutschland sei tausendmal Dank gesagt für die Dilse, die Deutschland an den Leuten tut, die von Ruß-land werden ausgewiesen, und alten Genossen, Brüdern und Schwestern sei tausend Dank gesagt! Wo hätten die bleiben sollen, wenn sich auch Deutschland hätte wollen absagen von den armen ausgeplünderten Menschen. — Es waren viele solche, die die 70 Pserde hatten ihr eigen und sonsten gute Wirtschaft gehabt, und der Kommunismus hat sie zu Bettlern gemacht, so daß die Menschen, die noch nicht haben ihr Deutschtum verloren, sind heute wenigstens aus den Raubklauen heraus. Wir sagen taussend Dank dem deutschen Baterland für die Rettung, die wir armen Menschen in Deutschland gesunden haben.

#### Ein Wort noch an die Ewigblinden

Ich gebe ben Brief bem lieben Stürmer, daß auch mehr Menschen möchten ihre Augen aufmachen und erssahren, was der Jude wollte und um was der Jude heute noch tämpsen tut. Wenn ein jeder so wollte sehen wie ich! Schon viele habe ich hier gehört in Ochtrup sagen: "Der Jude hier in Deutschland ist nicht so schlecht wie in Rußland." — "Meine lieben Freunde, ihr betrügt euch selber mit diesen Worten", sagte ich dann zu ihnen. Dann sind sie bose über mich und sind bemüht es wieder dem Juden zu sagen, denn hier in Ochtrup ist ein Jude, der handelt mit Fleisch und Wurst und als ich nach Ochtrup gesommen din, dann habe ich viel über die Juden gesichnost und das hat man alles dem Juden zugetragen und das wäre nicht gut von einem deutschen Menschen.

Zum zweitenmal schreibe ich noch ein wenig, wenn mein Schreiben angenehm ist.

Frau Juliana R., Ochtrup.

## Ein Dokument des Verbrechens



Sillemer- tobie

Unsere Stürmersonbernummer "Menschenmörder von Ansang an" hat bei den Juden der ganzen Welt große Jornesausbrüche zur Folge gehabt. Noch nie zuvor war Millionen Nichtjuden die jüdische Weltgesahr so deutslich und so beweisträftig vor Augen gesührt worden, wie es in jener Stürmernummer geschah. Einer der Leser sandte uns nun das obige Bild und schreibt dazu folsgendes:

baren Schandtaten und Berbrechen der Bolschewisten und der jüdischen Tschela brachten, habe ich die Sondernummer weitergereicht. Ich reichte sie auch einem Kunden von mir. Dieser Kunde sah sich nur die lleberschriften an, und erstlärte, das brauche er nicht zu lesen, das habe er zum Teil miterlebt. Er schilberte dann, daß er nach dem Kriege bei einem Freikorps war und mit einigen Mann nach Rußland vorgedrungen war. Bei Riga hatten sie dann die schaurige Scene erleben müssen, daß dort an einer Ede Leichen halb verscharrt waren, die Beine und Hände waren von wilden Hunden angefressen.

Sie haben sich dann bei der Bevölkerung erkundigt, was das für Leichen wären, da wurde Ihnen erklärt, daß es flüchtende Barone und Abelige seien, welche von der jüdischen Pest erschossen worden sind. Diese sind dann von den drei Angehörigen des Freikorps ausgegraben und im Kaiserwald-Friedhof zu Riga beerdigt worden. Border aber sind sie (die Loten) sotographiert worden und dieses Bild füge ich Ihnen bei, es ist nicht das Original weil der Kunde es nicht herausgeben wollte, so habe ich eine Reproduktion machen lassen. Ich nehme an, daß Sie das Bild in Ihrem Stürmer verössentlichen können, um noch den Vielen, welche heute noch nicht vom Juden wie vom Kommunismus los kommen können, die Augen zu össen.

Dieser Kunde von mir ist dann später von den Bolschewiken mit den zwei Kameraden abgeschnappt worden und sie sollten auch von der jüdischen Tscheka hingerichtet werden. Sie haben dann einen Fluchtversuch unternommen, welcher geglückt ist."

## Ein Denkmal jüdischer Bestechungskunst

Bur judischen Munition im Nampfe gegen unliebsame behördliche Berordnungen gehört seit Bestehen des Judentums das Geld.

Wenn alle Mittel versagten, dem verhaßten nichtjüdischen Staate eins auszuwischen, seine Gesehe zu umgehen, oder eine "ganeso" (Gaunerei) auszusühren, dann
griff der Jude zur Bestechung. Für diesen Zwed
bringt das Judentum zu allen Zeiten (auch wenn es ihm
angeblich schlecht geht) immer wieder Unsummen auf. Lieber läßt es hunderte seiner eigenen Rassegenossen den
Sungertod sterben, ehe es den stets bereiten Fond für Dehund Mordzwede anderen als den bestimmten Zweden zuführt. Fürstenkronen, Bollswohl und Menschenleben sielen immer wieder der jüdischen Bestechungskunst zum
Opfer. Zu besonderer Blüte entfaltete sich diese jüdische
"Kunst" von altersher in Rußland und Polen.

Unfer Bild zeigt einen an einer polnischen Kirche heute noch sichtbaren Gedenkstein dieser Debraertugend. Er stellt den Bersuch landverwiesener Juden dar, von dem jungen König durch Bestechungsgeschenke den Biedereinzug der Juden in Polen zu erzwingen.



Dilimer-Redia

#### 176 034 Auden in 2Bien!

wie die "Wiener Nenessen Nachrichten" vom 27. Die toben 1935 mitteilen, leben in Wien auf Grund der letten Bollogählung 176 034 Juden, das sind 91,9 Prozent aller in Desterreich lebenden Juden und 9,4 Prozent der Wiener Bevölkerung. Aus der Statistik geht hervor, daß im Bezirk Leopoldstadt die Juden 33,98 Prozent ausmachen. Es wurden 149 861 Gins wohner gezählt, dabon sind 30 922 Juden.

Der Jude muß, um sein Dasein als Völkerparasit führen zu können, zur Verleugnung seiner inneren Wesensart greifen. Je intelligenter der einzelne Jude ist, umso mehr wird ihm diese Täuschung auch gelingen.

Adolf fitter "Mein fampf", Seite 335

## Der Kindsmord von Breslau

Sud Schlefinger läßt die Rurnberger Gefete unbeachtet

In ber Lohe bei Breslau-Neukirch fand man am 27. Juli 1935 die Leiche eines neugeborenen Kindes. Drei Monate waren vergangen, bis man endlich das Geheimnis entschleiern konnte. Am 9. November 1935 gab die Staatspolizeistelle Breslau der Deffentlichkeit folgendes bekannt:

"Begen Raffenschande und Rindesmord wurden ber Jude Derbert Schlefinger aus Breslau, Die Silbe Riegner aus Breslau und megen Beihilfe bei ber Befeitigung des ermordeten Rindes die Margarete Riesner aus Breslau in Daft genommen. Ghlefinger und die Dilde Miesner unterhielten feit Jahren ein intimes Berhaltnis, das nicht ohne Folgen blieb. Dilde Riedner brachte Ende Juli d. 36. ein Rind gur Welt. Sie ertrantte das Rind, obwohl es mehrfach fdrie, durch mehrmaliges Untertauchen in einem Baffereimer. Dit ber Riesner hatte Schlefinger, um fich ber Berantwortung zu entziehen, icon feit Monaten verabredet, daß das Rind nicht lebend gur Welt tommen durfte. Die Riesner nahm biergu Abtreibungsmittel ein, jedoch ohne Erfolg. Als das Rind dann ohne Debamme oder argtliche Dilfe von ber Dilde Riesner auf ihrem Bimmer lebend gur Welt gebracht und dann ertranft worden war, fuhr Schlefinger mit ber Schwefter ber Rindesmorderin, die das in einem Roffer verpadte tote Rind trug, mit dem Motorrad an die Lohe, wo die Schwefter ber Riesner bas tote Rind ins Baffer marf. Chlefinger hatte die Schwefter der Riesner durch Geldversprechungen zur Beihilfe veranlaßt, Diefes Geld aber fpater nicht bezahlt, fondern ihr gejagt, er wurde dies durch gelegentliches Ausgehen mit ihr wieder gut machen. I

Mit der Riesner hat Schlesinger bis zur vorigen Boche noch in Beziehungen gestanden."

Dieser polizeiliche Tatsachenbericht offenbart wieder einmal in eindringlichster Weise, welchen Gesahren deutsche Mädchen bisher ausgesetzt waren. Weder durch Erziehung noch durch irgend ein Gesetztehr mit Juden Gesahr gewarnt worden, die der Berkehr mit Juden zwangsläusig zur Folge haben mußte. Was wußten sie von Rassenschande und wer hat ihnen gesagt, daß der Jude immer nur als Jude denken und handeln könne. Würden die Töchter beutscher Eltern schon frühzeitig solche Ausstlärung erhalten haben, wie viel namenloses Unsglück würde Tausenden und Abertausenden erspart gesblieben sein!

Besonders bemerkenswert an dem polizeilichen Tatsachenbericht ist die Feststellung, daß der Jude Schlesinger
seine Beziehungen zu der Riesner noch bis zu seiner Berhaftung unterhalten hatte. Also: die im September 1935
geschaffenen Schupgesehe hielten den Juden Schlesinger
nicht ab seinen rasseschänderischen und rasseverderbenden
Berkehr mit jenem Mädchen aufrecht zu erhalten. Damit ist bestätigt, was der Stürmer prophezeite: der
Jude wird immer Jude bleiben.

Dieser eine Jude hat unglücklich gemacht: zwei deutsche Mädchen, deren Geschwister und deren Eltern. Eine deutsche Presse aber, die mithelsen will, das Bolt vor weiterem Unglück zu bewahren, muß an Fällen aus dem täglichen Leben beweisen, daß der Teufel solange seine Opfer sinden wird, so lange man ihn nicht als solchen erkannt hat.

## Hasser des neuen Deutschland



Siftemer-Rechto

Bernard E. Deutsch, Ratspräsident (links), (Jude) und Cornelius Banderbilt jr. (rechts), (kein Jude) die eine Ansprache hielten an 1000 bedeutende Führer der Kaufleute, Fabrikanten und Bertreter von Geschäftshäu-

fern, die am 22. Januar 1935 im Dotel Aftor in der Stadt Renjort versammelt waren, um einen Rat zur Befämpfung der nationalsozialistischen Propaganda in den Bereinigten Staaten Amerikas zu organisieren.

Man sollte die Einfuhr der Juden aus der Fremde in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern.

E. M. Arndt (1769—1860)

## Der Jude liegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

## Englisches Blatt brandmarkt die jüdische Setze

Das in London ericheinende Blatt "Bladshirt" vom 25. Ottober 1935 nahm auf die judifche Bontorthete gegen die Abhaltung des großen englisch=dentichen Sugballfpiels, bas in der Rahe Londons stattfand, Bejug und ichreibt: "Sogar ber tolerantefte Englander wird ficherlich feine Augen öffnen, wenn er die Unberichamtheit erlennt, mit der man beansprucht, dag eine Sugballmannichaft nicht nach England eingeladen wers den foll ohne Erlaubnis unferer judifchen Gafte. Wenn die von Buden beabsichtigte Demonstration gegen Die bentichen Befucher ftattfinden follte, fo mußte man jeden Organifator einer folden Demonstration fofort deportieren. Es ift unerträglich, daß ein arroganter Unfpruch auf die Auswahl berjenigen, die wir nach England einladen follen, von einer fleinen Minderheit erhoben wird."

#### Ein rumänischer Abgeordneter wendet sich gegen die Ansiedlung ausländischer Juden in Rumänien

Einer Meldung des "Bukarester Tagblatt" vom 26. Oktober 1935 zusolge, hat die Leitung der jüdis schen Kolonisationsgesellschaft, die ihren Sit in Engsland hat, die Errichtung einer Zweigstelle in Kischinew gestattet. Der rumänische Abgeordnete Prosessor Gius rescu, hat aus diesem Anlaß an den Ministerprässbenten, den Junenminister und den Landwirtschaftssminister eine Anfrage gerichtet, in der er erklärt, daß diese Bewilligung im Gegensat zur Agrarresorm siehe. Wenn dem rumänischen Bauern nicht genügend Bosden sür die Landwirtschaft zur Versügung siehe, sei es eine nationale Pflicht, erst ihn zu kolonisieren und dann alle übrigen Elemente. Der Abgeordnete Gius rescu verlangte abschließend die sosortige Annulies rung der Bewilligung.

#### Ein Rabbinersohn von den eigenen Rassegenossen in Bukarest ausgepfissen

Die "Wiener Neuesten Nachrichten" vom 27. Dis
tober 1935 melden aus Butarest, daß der jüdische Films
jänger Joseph Schmidt, der ein Nabbinersohn ist
und aus der rumänischen Stadt Arad stammt, in
zwei rumänischen Städten von seinen Rassegenössen
anläßlich seines Austretens ausgepfissen wurde. Wie
noch mitgeteilt wird, sollen die orthodoren Juden dem
Sänger ins Gesicht geschrieen haben, daß er ein Glaus
bensverräter sei, weil er sich, obwohl er jüdischer Hers
tunst wäre und aus einer Nabbinersamilie stamme,
die sogenannten orthodoren Ohrlödchen habe abs
schneiden lassen und zwar nur aus rein materiellen
Gründen, um den Beruf eines Sängers ergreisen zu
können.

#### Was in Neunork sich zutrug

#### Warum Leo Rosenberg nicht ins Gefangnis mußte

Ber in Reuhorf mit einer "Tari" fahrt, dem kann es passicren, daß am Steuer des Bagens ein junger Jude sist. Dort gibt es nämlich Chausseure judischer Sextunst. Ber aber glaubt, daß Juden sich den Beruf eines Chausseurs auf Les benözeit erwählen wurden, ist auf dem Holzweg. Der "Chaussseur" ist für sie ein Rotbehell. Sobald sich eine Gelegenheit bietet hauen sie ab und kehren zu ihrer ureigensten "Arbeit" zurud, zum Schacher.

Bon solch einem jüdischen Chausseur las man in der "Neus porter Staatszeitung" am 6. Oftober 1935 eine erbauliche Ges schichte. Es ist der Leo Rosenberg von 665 Pennsplvanta Ave. Er suhr mit seinem Wagen an einem Sonntag über eine Schlauchleitung der Feuerwehr, als diese mit der Löschung eines Automobilbrandes beschäftigt war. Der Feuerwehrleuts nant William Severne e zeigte den Leo Rosenberg wegen Zachbeschädigung an. Bei dem Gerichtsversahren erhielt der Autojude eine Geldstrase von 2 Dollars bezw. 1 Tag Dast zudistiert. Weil der Jude behauptet hatte, die Strase nicht zahlen zu können, sollte er 1 Tag Dast absihen. Da erstärte der Richter Casen zum Berurteilten: "Ich kann am henstigen Tage keinen jüdischen Mann ins Gefängunis sich sien. Geh' und fündige nicht wiedert Es war nämlich "Yom Kippur", ein jüdischer Bettag. Der "Taxi"-Chausseur Leo Rosenberg geinste über's ganze Genstat, als er den freundlichen Richter verlieh.

In Amerika ist es noch nie vorgekommen, das man einem Richtsuden eines religiösen Festes wegen eine Strafe nachge- lassen hatte. Schade, daß die "Reuhorker Staatszeitung" es unterließ, vom "Richter" Casen ein Photo zu verdifentlichen. Denn der "Richter" Casen sieht dem Leo Nosen berg sichern lich sehr ahulich.

## Das Marterl von Hammelburg

Der Mann mit der durchschnittenen Kehle / Wer sind die Mörder? / Der Forstmeister als Judenknecht / Der Wahrheit die Shre

In der Nähe von Hammelburg (Mainfranken), zwischen Reuwirtshaus und Geiersnest, gibt es eine Waldsabteilung, welche den Namen "Die Judenhand" führt. Ein Marterl zeigt an, daß hier einmal ein Mord geschah. Wenn man die Ortsansässigen fragt, dann bekommt man erzählt, daß an der genannten Stelle vor vielen Jahren ein Jude von zwei Nicht juden ermordet worden sei. Zwei Wegelagerer hätten dem "armen" jüdischen Händler die Kehle durchschnitten und wären mit seiner Barschaft geslohen. Der Jude sei nicht gleich tot gewesen, sondern habe den ganzen Vorsall noch auf einen Zettel schreiben können. Die beiden Mörder seien verhaftet und hingerichtet worden. Dem einen wäre noch vor der Hinrichtung die rechte Hand abgehauen und als warnendes Beispiel an das Marterl genagelt worden.

Nun befindet fich aber in ber Bucherei bes Diftorifchen Bereins von Unterfranten ein Alt, ber bie gange Gache gegenteilig barftellt. Darnach hat fich bie Sache fo jugetragen: 2m 11. Juni 1771 vernahm ber von Reuwirtshaus heimkehrende Bauer Johann Will von Unterleichtersbach aus bem Balbe ein lautes Stohnen. 2118 Will bem Stöhnen nachging, fand er unweit ber Strafe einen Mann in einer Blutlache. Es war ihm die Rehle burchschnitten worben. Er konnte nur noch unverständliche Laute hervorbringer. Der Bauer Bill holte Silfe. Der tobwunde Mann wurde auf einen Wagen nach Beierenest gebracht. Das Gericht ließ ben Tatbestand aufnehmen. Alls Morber tonnten bie beiben Juben Bar Meher und Denum Salomon ermittelt, verhaftet und in bas Stodhaus nach Fulba eingeliefert werben. Sie wurben gum Tob verurteilt und hingerichtet.

Rähere Angaben über die Art der Hinrichtung enthalten die Atten des Historischen Bereins nicht. Dagegen erging nach den Atten der Fuldaer Regierung am 16. De-

gember 1771 folgender Enticheib:

TEXT CANCELLED THE STREET

"Rächstfünstigen Freitag wird die Erefution von denen zwei Mördern und Straßenräubern Bar Mener und Denum Salomon vorgenommen werden, wobei leterem die rechte Sand abgehauen und mit der Oberschrift "Jüdische Mörderhand" an ein Brett genagelt werden soll. Ihr habt also die behördliche Beranstaltung zu machen, daß das Brett mit obiger Fraktur-Neberschrift und der Stock bis dahin an den Ort der verübten Mordetat, sedoch an der Landstraße, im fertigen Stand gesstellet, auch Kommando regulierter Landmiliz beordert werden, welches zur Berdedung dieser peinlichen Eresution Posten sassen Mörderhand verbleiben solle,"

Als die natürliche Hand verwest war, wurde sie durch eine künstliche ersett. Bor etwa sieben Jahren ließ das Forstamt die Hand samt Inschrift entsernen. Ein jüstischer Händler aus Hammelburg hatte den Antrag gestellt. Und die Forstverwaltung ersüllte den Wunsch des Juden.

So kam es also, daß im Bolksmund die Sache ins Gegenteil verdreht wurde: Mörder sollten die bösen Deutschen und das Opserlamm ein braver, armer, unschuldiger Jude gewesen sein. Das zuständige Forstamt aber möge heute den wahren Tatbestand zur Kenntnis nehmen. Es möge der Wahr heit die Ehre geben und die Hand mit der Ausschrift "Jüdische Mörderhand" wieder auf dem Marterl anbringen. Das Volk soll den wirklichen Grund wissen, warum die Baldabteilung den Namen "Judenhand" trägt. Die heutigen Männer des Forstamtes haben keine Beranlassung mehr, auf die Beschwerde eines Juden den wahren Tatbestand zu Lasten der beutschen und zu Gunsten der jüdischen Ehre zu verdunkeln.

## Der Deutschnationale und sein Jurist

Was in der Welt alles paffiert

In Fürsten walbe wohnt ber Stabtrat a. D. Mar Edreber mit feiner Tochter Bertha Edreber. Mar Schreher mar ehebem bei ben Deutschnationalen ein großer Schreier und barum war er Stabtrat geworden. Wenn einer nun "beutsch" und "national" noch bagu fein will, bann mußte er es natürlich ablehnen, mit der beutschseindlichen und wefensfremben judifchen Raffe irgendwelche Berbindungen anguknüpfen. Der herr beutschnationale Stadtrat a. D. Schreher handelte nicht fo. Er bulbete es, daß fein Tochterlein Bertha Schreber eine Freundschaft unterhielt mit ber Jubin Balban. Die beiben trafen fich oft, busten fich, gingen miteinander fbagieren ufw. Die Fürstenwalder Ratio, nalfogialiften faben bem lange gu. Endlich riß ihnen bie Gebuld und sie prangerten die deutschnationale bertha Schreher an ber Fürstenwalder Stürmertafel an, inbem fie befanntgaben:

hertha Schreber,

Duzfreundin der Jüdin Regina Waldau, Sisenbahnstraße 52.

Die Bertha Schreher fühlte fich gusammen mit ihrem beutschnationalen Bater, den Stadtrat a. D. Echreher tief beleibigt. Bohlverftanden! Für ihr bor ber Deffentlichkeit zur Schau getragenes charafterlofes Berhalten hatte fie fein Empfinden, wohl aber bafür, bag biefe Tatfache befanntgegeben wurde. Gie gingen alfo Busammen nach Frankfurt an ber Dber und suchten ben Rechtsamwalt D. Feldmüller, wohnhaft Bilhelmsplat 20, auf. Diefer icheint ein gang besonderer Jurift bor bem Beren gu fein. Er hodte fich bor feinen Schreibtifd, machte bie übliche Rechtsamvaltsmiene, framte in einem Saufen Paragraphen herum und fcrieb. Schrieb einen Antrag an bas Amtsgericht München und verlangte ben Erlag einer "einstweiligen Berifigung" gegen - bie Rationalfogialiftifche Deutsche Arbeiterpartet, Manden! Er ver- 1

langte, es möge gegen die NSDAP. eine Gelbstrafe in der Höhe von 1500 Mark verhängt werden. Und zwar verlangte er dies "wegen der Dringlichkeit" ohne Ansberaumung einer mündlichen Berhandlung. In seiner Begründung schrieb dieses Monstrum von einem Juristen:

"Dieser Eingriff (er meint die Anbrangerung) in die Persönlichkeitsrechte deutscher Bollsgenoffen ist uns vereinbar mit den Grundsähen der Artikel 109 ff. der Reichsversassung."

Und weiter fdrieb er:

"Die höchste Tugend des Soldaten ist die Kameradschaft .... warum legt man an eine Freundschaft zwischen zwei jungen Damen (!! D. Schr.) einen so strengen Maßstab?"

Das ftartfte Stud ift, bag biefer Rechtsanwalt Gelb. müller ben Reichsschapmeifter Edwarz als Bartei. genoffen anspricht und bag er barauf himveift, bag er felbft (Feldmüller) bis jum Februar 1935 66. Mann war. Bu diesem Beitpunkt fei er frankheitshalber entlassen worden. Eine nachbrufung ergab, daß Feldmüller gar nicht Parteimitglied war ober ift. Uns ber SS. aber wird ber herr Rechtsamwalt Feldmüller (einen anderen Schlug läßt fein Berhalten nicht gu) wegen gefährlicher geistiger Erfrankung seinen Abschied bekommen haben. Diese Krankheit icheint nunmehr in ein beforgniserregendes Studium vorgerudt gu fein. Und zwar handelt es sich hier offenkundig um Gehirnichmund. Der "Stürmer" empfiehlt beshalb bem Beren Rechtsanwalt D. Feldmiller in Frankfurt (Dber), fich unverzüglich in die entsprechende Behand. lung ju begeben. Ift er bann wieder einigermaßen normal, bann moge er fich in einem Panoptifum gur Schau ftellen laffen. Wir prophezeien ihm, bag er bamit mehr verdienen wird, wie wenn er als Rechts. anwalt bie Paragraphen mighanbelt.

#### Jude bespuckt die deutsche Nationalflagge

Am 6. August bieses Jahres fuhr bie Magdeburger SN. auf Lastautos bei einer Propagandasahrt durch die Straßen der Stadt. Dem Zuge begegnete der Jude Dirsch mit seiner Freundin Erna Zipser. Als die SN. den Kampfruf "Deutschland erwache" anstimmte, schrie der Jude: "Die sind wohl verrückt! Was denen nur einfällt!" Als aber der letzte Wagen vorüberkam, der die Sturmsfahne der SN. mit sich sührte, geriet Jud Dirsch in Wut. Er machte eine wegwersende Bewegung zur Fahne hin und — spie vor ihr aus.

Die Magbeburger St. saßte den Juden und überlieserte ihn dem Gerichte. Jud Dirsch wurde zu sechs
Monaten Gesängnis verurteilt. Der Jude sühlte
sich aber unschuldig. Er legte Berufung ein. Bor Gericht erklärte er, er habe in dem Augenblick wo die
Fahne vorüberkam ganz zusällig einen "Hustenreiz"
gehabt und hätte gar nicht anders gesonnt, als auszuspuden. Hätte er die Wahrheit gesagt, dann hätte er
sagen müssen, daß im jüdischen Gesehbuch Talmud geschrieben sieht, der Jude solle dem "Goi" seine Berachtung durch Ausspucken zum Ausdruck bringen.

Die deutschen Richter wußten, daß der Jude ein Meister ber Lüge ist. Sie verwarfen die Berufung. Jud Dirsch wird also die "Hustenreize" der nächsten Monate in der Gefängniszelle zu überstehen haben.

#### Ein bekannter jüdischer Dreh Aus Beimberg und sein Restegeschäft

Der Jude Billn Deimberg betreibt in ber Bahnhofe ftrafe gu Damm ein Manufatturwarengeschäft. Um die Runben anguloden, brachte er an feinem Schaufenfter ein riefiges Schilb an:

#### fabrik-Refte-Derkauf

Stets gunftige Gelegenheitspoften!

Die Beschriftung "Danufalturwaren" aber wurde gegenüber den Resteanpreisungen schier zugededt. Das taufende Publifum glaubte daher, bas Geschäft des De im berg ware ein sogenanntes "Reste-Geschäft". Und es strömte in Scharen zu bem Juden.

Gine Kontrolle bes Labens ergab aber, bag Jud helms berg nicht einmal ein Drittel seiner Baren in Resten besag. Er hatte bas Schild nur geschrieben, um die Leute in seinen Laben zu loden. Waren sie einmal beinnen, bann verstand es he im berg meisterhaft den Kunden seine teneren und dabei schlechten Manufatturwaren aufzuschwäßen.

Das Gericht durchschante den Schwindel des Juden. Es verurteilte ihn zu 100 Mart Gelbstrafe, ersahweise zu zwanzig Tagen Dast. Jud Deimberg wird für die Zukunkt mit seinen "Resteu" nicht mehr viel Glud haben. Als gerissener Talmudjude wird er aber andere Mittel und Wege Nuven seine Kunden hereinzulegen. Die Bevöllerung von hamm sei gewarnt!

#### Wer für den Stürmer kämpft, kämpft für sein Dolk!

#### In Amerika



Ein schmutiger Judenjunge, der nicht auf die Platte kommen will

Geht nur zu deutschen Aerzien und Rechtsanwälten!

## Wenn man eine Reise tut

#### Was ein Englander geseben baben will

Ein Engländer schrieb uns einen langen Brief. Das, | was für unsere Leser interessant und lesenswert ist, geben wir hiermit bekannt. Der Engländer schreibt:

Autofahrt durch Deutschland zurud und habe die Orte Köln, Koblenz, Mainz, Darmstadt, Freiburg, Isun, Münschen, Augsburg, Rürnberg, Rothenburg o. E., Dresden, Leipzig, Kuffhäuser, Kassel besucht. Ich habe zeitweise in kleinen Gasthäusern, in den großen Städten manchmal in großen Ootels zugebracht und somit eine ausgezeichnete Gelegenheit gehabt, das neue Deutschland kennen zu kernen. Ich wurde überall mit der größten Höfelichte und Freundlichkeit empfangen (selbst da, wo man mich nicht als Deutschenschen siehend feund kannte, bis ich eine Photographie oder einen Brief zeigte).

Ich wurde außerdem tief von der gefunden Atmossphäre beeindruckt, von dem freien und feinen Auftreten und der physischen Beschaffenheit der jüngeren Generation, von dem Gemeinschaftsgeist der Alassen und daß man nicht Einrichtungen herabsept, wie das in der Vornazizeit der Fall war und das deutsche Leben nach außen hin charafterisierte in den Kritisen. Ferner von der rüchsichtsslosen Reinigung und dem Stolz aller auf die deutschen Einrichtungen,

3wei oder drei Dinge fielen mir auf, die Gie mir geftatten werden bier aufzuführen.

- 1. Der Gegensatz zwischen Belgien und der Tschechoslowafei (von Juden durchseucht) und Deutschland ist in Bezug auf (? unlesert.), Freudigkeit und Sauberkeit so groß, daß es gut wäre, dies selbst an den Grenzpfählen mehr zu betonen, wo in der Sommersaison die Motoristen die Eindrücke empfangen und das sind sicherlich Leute von Einfluß in England!
- 2. Das Gebiet zwischen Rürnberg und der Grenze auf dem Weg nach Prag bedarf noch der "Reinigung". Den einzigen Schmutz, den ich sah, war im letten Dorf an der tichechoslowasischen Grenze. Armut, Schmutz und keine Dakenkreuze. Kein Sinn für Nationalismus. Scheinbar ist das Gebiet zu wenig (oder zu viel?) bevölkert, denn das Land ist gut.
- 3. In Rürnberg selbst bemerkte man eine feindliche Einstellung gegen alle Ausländer. Mein Bagen mit dem Zeichen GB wurde in unfreundlicher Beise befrittelt. Dies trifft auch merkwürdigerweise mit den unvoreingenommenen (?? Schr. d. St.) Natschlägen überein, die man mir gab, bevor ich von zuhause fort suhr, und zwar vom Automobilklub in Großbritanien, dem A. A., "vermeide Kürnberg" und von einem Australier, der auch mit dem Motorrad in Deutschland war.
- 4. Die Begeisterung für den Nationalsozialismus schien in der Gegend zwischen Bonn und Nachen und in Baden. Baden, das voll von Juden und Parasiten ist, und um Merseburg und Leipzig nicht besonders groß zu sein. Bapern natürlich und der Rhein sielen angenehm auf.
- 5. Es icheint Ujus zu fein (möglicherweise beabsichtigt) Bagen mit dem Zeichen 69 anguhalten und um Ditfahrt zu bitten. 3ch habe verichiedene junge Leute auf bem Beg mitgenommen, aber mein Bagen murde dreimal am Rhein von Feinden begrüßt, einmal von einem Rommunisten (das habe ich nachher entdedt), der anfing, auf Deutschland zu ichimpfen, einem dummen jungen Mann, wahricheinlich einem Rarren, und einmal von einem Juden und feiner Schweiter, gefleidet im Jung-Deutschlandstil und im Gesicht nicht ausgesprochen femitijd, die mit antideutider Propaganda auspadten. 3ch fagte ihnen, daß fie von einem britifchen Bagen auf der Ferienfahrt aufgenommen worden feien. Ginmal von zwei jungen Juden, die mir ihr Ziel verheimlichten und die ebenfalls dem Ragiregime feindlich gefinnt maren. Es fchien, als wenn es dieje Leute gerade auf englische Bagen abgesehen hatten, um mit den Guhrern antideutiche Propaganda zu treiben."

Wir wollen nun nicht punktweise prufen, wieweit der Briefichreiber richtig ober falich fah. In Bunkto 3 aber hat er sicherlich unrecht. Burbe man ihm nicht schon bor ber Abreise nach Deutschland Unwahres in ben Ropf gefest haben, dann hatte er sicherlich in Rurnberg nicht Dinge gesehen, die es dort nie gab und nie geben wird. Es mag richtig fein, bag bie Rurnberger fich fein Auto befahen und fich barüber unterhielten. Die Rurnberger haben nun einmal gang besonderes Interesse für motorsportliche Dinge. Bie sie ftundenlang ihre Angel über die Mueumsbrude in die Pegnit hangen ohne fich babei gu langweilen, so konnen sie auch stundenlang (mit den Sanden in der Tasche) vor einem Bagen ftehen und ihn "bekriteln". D. h., wer den Rurnberger Dialekt (er foll nach Strebel der "allerschönste" sein!) versteht, der weiß, daß die Rurnberger lediglich zwischen Automarken Bergleiche auftellen und babei manchmal nicht einig wer-

ben können. Solch ein Uneinigsein mag ber Briefschreiber als "seinbselige Einstellung" gedeutet haben. Und bies beshalb, weil er nun einmal vor eingenommen nach Rürnberg gekommen war.

Wir sind gerne bereit, jenem Engländer Landsleute vorzustellen, die ebenfalls voreingenommen nach Rürnberg gekommen waren und hernach mündlich und schriftlich die Friedsertigkeit und Freundlichkeit der Einwohnerschaft der Frankenmetropole anerkennen mußten. Daß man in Nürnberg gar seindselige Empsindungen gegen die Autobezeichnung "GB" haben könnte, ist das Dümmste von dem Dummen, was man den Nürnbergern schon nachgesagt hat. Was uns aber an diesem Engländer (das dem Brief beigelegte Photo beweist, daß es ein wirklich er Engländer ist!) so gesällt, das ist die Tatsache, daß er den Juden sieht, wo er ihn sehen kann, und hierin kann ihn noch mancher Deutsche zum Borbild nehmen.

#### Jud Glicksmann Er bespuct einen Arbeitsbienftführer

Die ohnmächtige But bes Juden auf alles, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, zeigte sich wieder einmal bei einem Borsall, der sich bei der Arbeitsdienstabtess lung 8.186 in Claustals Zellerfeld abspielte. Eine Gruppe dieser Abteilung arbeitete an der Eisendahnstrecke Claustals Bildenmann. Als sich der sahrplanmähige Zug der Baustelle in langsamer Jahrt näherte, stand der Oberstruppsührer W. dicht am Gleis. Er sah, wie sich ans einem Absteilsenster eine Person heransbeugte. Und in dem Augenblicke, als der Zug an ihm vordeisuhr, spuckte der Kerl aus dem Zuge heraus, dem Arbeitsdienst führer mitten ins Gesicht.

Der Obertruppführer telejonierte solort mittels des Stredens telesons nach der nächsten Bahnstation. Er erzählte den Borgang und ersuchte um Feststellung der Personalien des Reisenden. Dies geschah denn auch. Und wer war der Reisende? Es war der Jude Rusen Glidsmann, wohnhaft in der Oftendstraße 63 gu Frankfurt am Main.

Jud Glidsmann hatte bemerkt, daß an der Bahnstrede Arbeitsdienst eingesest war. Und weil er wußte, daß gerade im Arbeitsdienst eine vorzügliche Austlärungsarbeit über die Judensfrage geleistet wird, wollte er seiner talmudischen But an geeigneter Stelle Lust machen. Er konnte von einem Glud sagen, daß ihn die Arbeitsmänner nicht in die Finger besamen. Er ware sonst nachdrüdlichst von der Gute der "Hand ar beit" des Arsbeitsdienstes überzeugt worden.

## Jud und Pfarrer

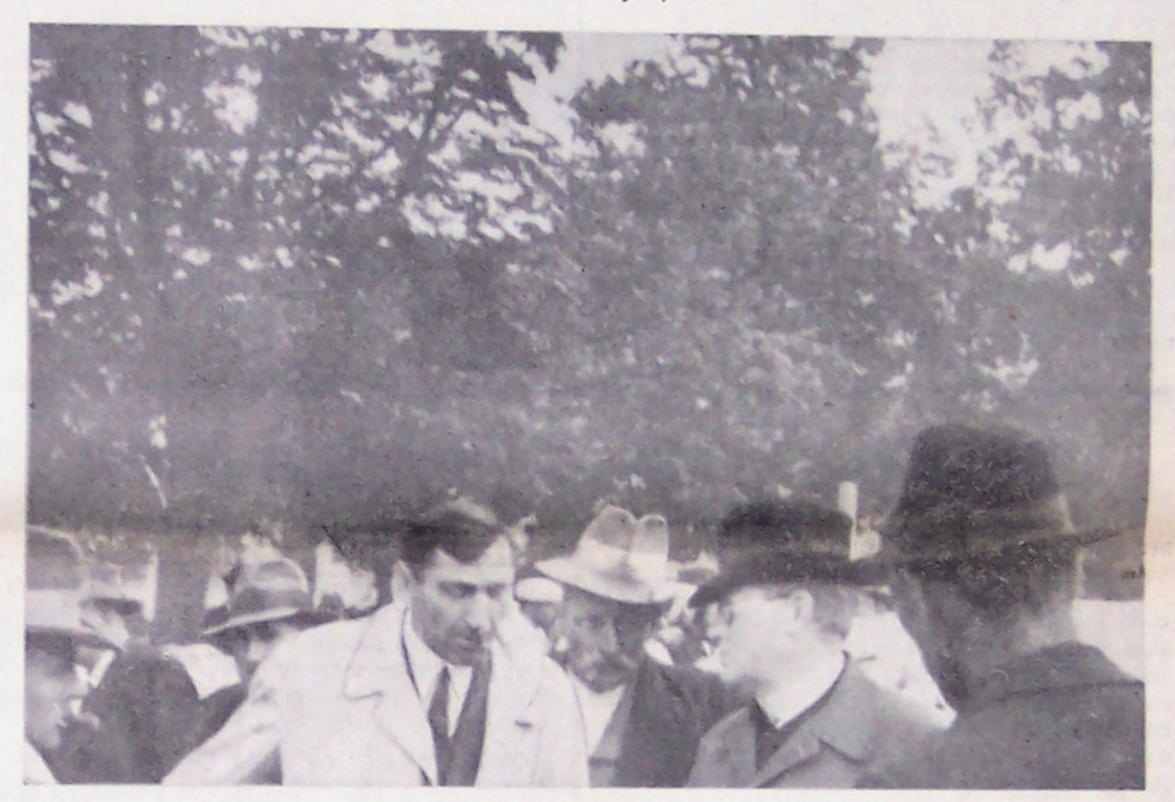

Stiltmer-Arcio

Ein katholischer Pfarrer handelt auf dem Viehmarkt in Landshut mit einem Auden. Ein Treuhander Christi gibt sich mit einem Nachkommen der Christusmörder ab

#### Armes Desterreich!

Desterreich zählt zu den versudetsten Ländern der Welt. Man braucht nur durch Wien mit offenen Augen zu gehen, dann weiß man, wieviel es geschlagen hat. Wie sehr die Juden in Desterreich dieses Land als ihnen geshörig betrachten, erfährt man aus einem Aufruf, in welchem die Juden zusammengerufen werden zur Gründung einer "Jüdischen Theater», Kunst- und Kulturgemeinde Desterreichs". Die Begriffe "österreichisch" und "jüdisch" sind für die Juden bereits eine zusammensgehörende Angelegenheit. In dem Aufruf heißt es nämlich:

"Nüben wir doch die Stunde und gehen wir gemeinsam ans große Bert, unter dem Motto: Gut ofterreichisch! Gut judisch!"

Weiter liest man in bem Aufruf:

"Bien foll das judifche hollywood werden!"

Daß die Juden unter "österreichisch" heute nur noch bas Jüdisch e verstanden wissen wollen, wird an anderer Stelle noch so deutlich gesagt, daß kein Zweifel mehr übrig bleibt: "Dem rassenwahnsinnigen Treiben und Bernichtungswillen des Dritten Reiches wollen wir österreichischen Ernst, österreichische Sachlickleit, österreichische Kunst, österreichisches Singen und Klingen, geboten durch judische Künstler, entgegenstellen. Und wir müssen moralisch Sieger bleiben! Denn Bien ist für diese Zwede geradezu prädestiniert."

Zum Schlusse wird in dem Aufruf noch eine Sache bekanntgemacht, deren Richtigkeit Wissende niemals bezweifelt hatten. Bon dem früheren Regierungschef Dollfuß, dem Hasser des Nationalsozialismus, wird gesagt:

"Er, der gläubige Ratholik, der treue Sohn feiner Rirche, gehörte auch uns Juden, gehörte uns allen."

Unterzeichnet ift ber Aufruf:

"Schriftliche Anmeldungen erbeten an "Jufu", Bien I., Bipplingeritrage 24, Cafe "Altes Rathaus".

Für den Gründungsausschuß: Gensal Rudolf Landes, Dr. Reumann, Alfred Fischer, Dr. Pollak, E. Rohn, Sitta Beiß, Wilhelmine Schwarz, A. Strauß."

Ein Desterreicher, der wirklich einer ist ,schrieb auf den Aufruf die Randbemerkung: "Armes Desterreich!"

## Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

## Bismarcks Kampf gegen Judenknechte

Berbandlungen im preußischen Landtag 1847

Wenn der Jude in einem Bolk, in dem er als Gast lebt, was erreichen will, dann schafft er sich Juden-knechte. Ob der Kampfruf beißen mag "An's Kreuz mit ihm!" oder "Weltrevolution", es erfüllt sich immer das Gleiche: die Wacher der Parole waren und sind immer Juden, die Ausruser und blutigen Wegbahner immer Richtsuden gewesen.

Ein typisches Beispiel judenknechtischer Arbeit wurs de der Nachwelt überliesert in dem Buch "Fürst Bissmard als Redner", 1. Band, Berlag W. Spemann. Die Irriehren der von Juden angezettelten französischen Revolution hatten zu Anfang des 19. Jahrschunderts auch in deutschen Landen Eingang gefunden. Durch tausend Kanäle wurde durch Juden in deutsche Gehirne der Gedanke gebracht, der "Fortschritt" verslange es, daß man den Juden die gleichen Rechte verleihe, die der Deutsche kraft seines Blutes und seiner Perkunft besaß. Das jüdische Gift hatte sich schon soweit ausgewirkt gehabt, daß man es wagen konnte im preußischen Landtag im Jahre 1847 ein Gesetz zur Alnnahme vorzuschlagen, dessen § 1 lautete:

"Die Juden, welche in allen Landesteilen unserer Monarchie, mit Ausschluß des Großherzogtums Posen, ihren Wohnsit haben, genießen, soweit dieses Gesetz nicht ein anderes bestimmt, neben gleichen Pflichten gleiche bürgerliche Nechte mit unseren christlichen Untersthanen usw."

Unter den Rednern, die sich für (!!) Annahme des Gesetzes aussprachen, befand sich der Abgeordnete von Bederath. Er sagte:

"Ich danke unserem weisen Könige, daß hier die Stimme des Landes sich erheben kann, gegen einen letzten Bersuch (nämlich die Juden in Korporationen einzuteilen), mit welchem der enge, mittelalterliche Geist noch einmal gegen die freiere wahrhaft christliche Weltsauschauung hervorzutreten wagt, das edle, gerechte, preußische Bolt verwahre sich gegen jede Beteiligung an dem Beginnen, die Nechte der Inden zu kürzen."

Gegen dieses Gesetz und die Zumutungen der Redner wandte sich nun der damalige Abgeordnete von Bismard. Er führte aus:

"Ich gonne ben Juben nicht bas Recht, in einem driftlichen Staate ein obrigfeitliches Amt gu belleiden." Dabei verfteht Bismard unter bem driftlichen Staat einen Staat, beffen 3med es ift, die Lehre bes Chriftens tums zu verwirklichen. "Dag wir aber," fahrt er fort, "mit bilfe ber Juden diefem 3wede naher tommen follten als bisher, kann ich nicht glauben, benn wenn ich mir als Repräsentanten ber geheiligten Majeftat bes Ronigs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen foll, fo muß ich betennen, daß ich mich tief niedergedrudt und gebeugt fühlen würde, daß mich die Freudigfeit und das aufrechte Ehrgefühl verlaffen wurden, mit welchen ich jest meine Pflichten gegen ben Staat ju erfüllen bemüht bin." Und benen, Die von ben "anständigen" Inden redeten und an eine Sinnegandes rung ber Juden glaubten, entgegnete Bismard: "Wir haben es nicht mit ben Maffabaern ber Vorzeit, auch nicht mit ben Juden ber Bufunft gu tun, sondern mit ben Inden, wie sie jest find. Ich will ein Beisviel geben. Ich tenne eine Gegend, wo die judifche Bevollerung auf dem Lande gahlreich ift, wo es Bauern gibt, bie nichts ihr Eigentum nennen, auf ihrem gangen Grundftiide; bon bem Bett bis gur Djengabel gehort alles bem Juden, bas Bieh im Stall gehört bem Juben, und ber Bauer bezahlt für jedes Gingelne feine tägliche Miete: bas Rorn auf bem Felde und in ber Schenne gehört bem Juden, und ber Inde verlauft bem Bauern bas Brot, Caat und Futterforn megenweis. Bon einem ähnlichen driftlichen Bucher habe ich wenigftens in meiner Braxis noch nie gehört. Man führt jur Enticuldigung Diefer Gehler an, daß fie aus ben gedrüdten Berhältniffen ber Juden notwendig hervorgeben mußten. Es ift mir boch eine gu ftarte Schluff. folgerung, bag, weil jemand nicht Beamter werden fann, er ein Bucherer werden muffe."

Auch zu jener Zeit schon wurden angebliche füdische Kriegsverdienste in die Waagschale zu legen versucht. Abgeordneter von Bedenrath sagte nämlich, ein gewisfer, 19 jähriger Sohn "angesehener" jüdischer Eltern wäre umsonst in der Schlacht bei Großgörschen gefallen, wenn das Gesetz nicht angenommen würde.
v. Bismark gab die rechte Antwort:

"Ich kann nicht glauben, daß ein Blut vergebens geflossen ist, das für die deutsche Freiheit floß, und bisher steht die Freiheit Deutschlands nicht so niedrig im Preise, daß es der Mühe nicht lohnte, dafür zu sterben, auch wenn man keine Emanzipation der Juden damit erreicht. Die Abwesenheit der Fähigkeit, dieses Opser dem Vaterlande ohne Nebenzwede zu bringen, ist mir ein wesentlicher Fehler an jedem Manne und namentlich an jedem Deutschen. Wenn das eine mittelalterliche Ansicht ist, so bekenne ich mich dazu." Die schnelbige Parade, die Bismard in jener Rede gegen die nicht wenigen Judenknechte damals im preußis schen Landtag führte, hatte zur Folge, daß der zu Gunsten der Juden eingebrachte Gesehentwurf schließlich abgelehnt wurde. Aber eines hatten die artvergessenen Sprecher für die Juden doch erreicht: in dem Ablehnungsbeschluß wurde der Sat ausgenommen, "daß die vollständige Emanzipation der Juden ein wünschenswerter Fortschritt gewesen sein würde".

Seit sener Landtagsverhandlung hörte das Berlangen nach jüdischer Gleichberechtigung nicht auf. Nach dem siedziger Krieg brödelte Stüd um Stüd von den Judengesehen ab und durch die Novemberrevolution von 1918 hatten die Juden endlich erreicht, was sie sich zum Ziel geseht hatten. Sie erlangten nicht nur die Gleichberechtigung im Staate, sondern sogar die Borherrschaft. Die "Nürnberger Gesehe" des Jahres 1935 haben den fremdrassigen Juden wieder in die Schranken zurückgebracht, aus denen er mit Hilse der Judenknechte ausgebrochen war.

## Spottbild für einen versudeten Sportverein



Billemer-Archiv

Nach dem siebziger Krieg schlichen sich die Juden in die bisher judensauber gewesenen Bereine ein. Sie fanden immer wieder Lente im beutschen Bürgertum,

Die ihnen dabei helserdienste leisteten. In obigem Bilde geißelt ein Zeichner jener Tage die gewordene Berjudung des Turnvereins Fürth i. B.

#### Der Stürmer im Ausland Was eine Schwedin schreibt

Durch die lügenhafte Berichterstattung der Weltjudenpresse sind Millionen Ausländer zu einer nichtverstehenden und sogar seindseligen Einstellung gegen den Nationalsozialismus gebracht worden. Wenn dieser Zustand sich nun immer mehr zum Guten auswächst, so ist dies nicht zuletzt auch der zähen Kleinarbeit deutscher Bolksgenossen zu verdanken. Wie sehr es sich z. B. lohnt, den Stürmer an auftlärungsbedürstige Ausländer zu senden, zeigt solgender Fall:

Aus Würzburg wurde einer Schwebin, die bisher ben Nationalsozialismus in seiner judengegnerischen Einstellung nicht begreifen konnte, die Stürmer-Sondernummer "Menschenmörder von Anfang an" zugesandt. Daraushin erhielt der Würzburger einen Brief folgenden Inhaltes:

Stodholm, 18. 9. 35.

... Ich habe die Zeitung bekommen und studiere fie noch fleißig.

Darf ich es als ein Zeichen nehmen, daß Du trop meines Schwankens hin und her und meiner halben Zugeständnisse noch nicht die Doffnung aufgegeben hast, mich zur Vernunft zu bringen? In dem Fall bist Du jest belohnt. Der Boden war bereitet und die Botschaft der Zeitung (des Stürmers) fiel in gute Erde. Es füllt mich mit But, sehen zu mussen, wie den Juden hier in aller Weise geholfen wird in ihrer Arbeit. Meine veränderte Weltanschauung ist hauptsächlich Dein Werf und ich danke Dir.

Und in Rürnberg hat man den Parteitag gefeiert und ich hatte gerne da sein wollen. Ich freue mich, daß Deutschland start und frei ist, und ich verstehe wie nie zuvor, in welchem Grad es ein neues Land ist und daß es für Deutschland nur eines gibt, den: Nationalsozialismus! Wird Schweden dazu gelangen? Es sieht unmöglich aus, es muß aber auch in Deutschland einmal unmöglich gescheint haben. Ich sende morgen die Zeitung zu Erich, ware Dir aber dankbar, wenn Du mir noch eine senden könntest....

Steter Tropfen höhlt ben Stein! Der Nationalsozialismus hat Deutschland erobert, weil er zähe und
zielbewußt seinen Weg ging und im Glauben, schließlich
boch zu siegen, keinen Augenblick wankend wurde. Der Nationalsozialismus wird mit seinen menschheitbeglückenben Taten schließlich auch die Herzen jener Millionen
nichtjübischer Menschen im Auslande gewinnen, wenn er
seinem Wesen treu bleibt. Und daß der Stürmer bei dieser Auftlärungsarbeit sein Teil zu leisten vermag, ist nicht
bloß bei jener nun gewonnenen Schwedin unter Beweis
gestellt.

Gebt den Stürmer von hand zu hand

Ohne Brechung der Judenherrschaft keine Erlösung der Menschheit!

## Rassenschänder Tsidor Arebs

Wie es in feiner Wohnung ausfah

Irafte 65, wegen Rassenschandung verhastet. Er hauste in einem Raum mit ca. 15 qm Fläche, der ihm als Lager, Bürd und Wohnraum in einem diente. Der Raum und seine Einrichtung besanden sich in einem uns glaublich verwahrlosten und verdreckten Zustand. Der Fußboden war monatelang nicht gescheuert worden. Briefe, Bücher, Schuhe, Kleider und schmutige, zerstumpte Wäschestücke lagen in wirrem Durcheinander



Ifidor firebs

senen "Rezepte für die Weltrevolution" als Leitartikel brachte. Auf dem über und über verdreckten Waschtisch stand eine Dose Insektenpulver. Das zerwühlte Bett starte von Schmuß. In diesem verlausten Stall
traf die Hausgehilfin Maria Neindl wiederholt mit dem Juden zusammen. Sie fühlte sich weder von dem Juden
noch von seiner verwanzten Behausung angeekelt. Der Jude Isidor Areds ist mehrsach wegen Hehlerei und Diebstahl vorbestraft. Bon seiner Frau ist er geschieden. Um den Unterhalt seiner Kinder hat er sich nie gekümmert. Er überläßt die Sorge um sie dem Wohlfahrts-

umber. Die einzige aufgefundene Zeitung war ein

Albendblatt, bas bie bom Mostauer Rongreg beichlof-



ethner-Remille

amt. Dem Juden Isidor Arebs gehört ein Puklumpen und eine Bürfte in die Hand gedrückt. Dann soll er seine verdreckte Wohnung segen. Er selbst gehört mit Schmierseise und Schropper vom Ungezieser gereinigt und nach überstandener Prozedur in Zwangsarbeit genommen.

## Das gemeinste südische Kampsmittel

Stürmer-Arthin

Juden begehen Berbrechen und verdächtigen Nichtjuden als die Schuldigen

Die Juden hatten ichon frühzeitig erkannt, bag ber Nationalsozialismus noch einmal bie Macht im Staate erringen und bann bem jubifden Berbrechen Ginhalt gebieten wurde. Mit großer Gorge faben fie, wie immer größere Bolfsteile von ber hitlerbewegung gewonnen wurden. Die Juden erkannten gar bald, daß mit judenbienerischen Polizeimitteln ber auftommenben Bewegung nicht mehr beigutommen war. Also mußte es mit teuflischen Mitteln geschehen. Die Juben sind Huge Tafter. Ihre talmubische Schulung und die tägliche Praxis im Sanbel hat fie gelehrt, wie man es machen muß, um als gut zu erscheinen, wenn auch die Schlechtigkeit aus ben Augen ichaut. Die Juben tennen bie weichen, die empfindlichen Stellen in ber Seele eines Richtjuden. Die Juden find Meifter im Schlechtmachen bes Gegners. Und biefe Meisterschaft brachten fie auch in Unwendung, als fie begannen bem Nationalsozialismus in ben Augen ber Unständigen und Leichtgläubigen Abbruch zu tun.

Es ist noch in aller Erinnerung: in der Kampfzeit tauchten in der seilen Presse jener Zeit immer wieder Nachrichten von Friedhosschändungen auf. Als Täter wurden immer nur Antisemiten, Nationalsozialisten verdächtigt. Es blieb aber immer beim Berdacht. Beweise waren nicht zu erbringen. Warum? Weil die Juden die "Friedhosschändungen" selbst besorgt hatten. Daß sie zu folcher Schlechtigkeit sähig sein könnten, das zu glauben konnte man Richteingeweihten nicht zumuten.

Der nachträgliche Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus in der Kampfzeit mit voller Absicht als Schuldiger hingestellt wurde, wird durch die Gegenwart erbracht. Heute hat der Nationalsozialismus die Macht im Staate. Er hätte die Macht dazu sämtliche jüdische Friedhöse dem Erdboden gleich machen zu lassen. Er tut es nicht, weil sein Kampf in das Große geht und nicht in das Lächerliche. Aber der Erfolg war in der Kampfzeit auf Seite teuflischer jüdischer Berechnung: Millionen Menschen, die den Juden nicht mehr so sehen wollen, wie ihn Christus einst kennzeichnete, sielen auf das Märchen der Grabschändungen herein. Sie glaubten den Juden und verachteten den antisemitischen Nichtjuden. Ebenso, wie bei den "Friedhofschändungen", war es bei den "Schändungen" der Spnagogen. In den achtziger Jahren sand ein Prozeß statt, in dem nachgewiesen wurde, daß eine Spnagoge von Juden angezündet wurde, um den Geist verdächtigen zu können, der in senen Tagen von den Antisemiten Stöcker, Ahlwardt usw. erzeugt worden war.

Daß die Juden es heute noch probieren mit solch niedrigen Kampsmitteln die antisemitisch-nationalsozialistische Bewegung zu verdächtigen zeigt ein Fall, der sich kürzlich in Norddeutschland zutrug.

Um Hause eines jübischen Arztes in Magbeburg wurde während der Nacht das Namensschild des
Juden gewaltsam entsernt. Darüber großes Geschrei!
Die wildesten Gerüchte und Berdächtigungen gingen um.
Die Polizei seitete eine genaue Untersuchung ein. Als
Täter wurden — — Juden ermittelt, sestgenommen
und dem Gerichte übergeben. Die Juden hatten also
auch hier die Tat deswegen ausgesührt, um die nationalsozialistische Bewegung zu verdächtigen und Stoff
zu Greuelnachtigten seis alles weiß, wird beim Suchen nach
Tätern nie sehl gehen. Sollte einmal ein Nichtjude sich
als Täter entpuppen, dann kann es nur einer sein, der
bazu geboren ist, bestellte Judenknechtsarbeit zu machen.

### Wor vierhundert Jahren

Que verftaubten Regalen

Compendium oder Aurze Berfassung der Polizeis und Landesordnung der Landgrasschaft Aleggan (Alettgan).

publigiert Anno 1603.

#### Titul 31.

- "1. Wird gebothen, keine Juden zu ewig Zeiten mehr aufzunehmen, auch denselben keinen Unterschlauf zu geben. (NB! Dieser Punkt ift kaffiert).
- 2. Solle allen Geiftlichen, und Weltlichen verbothen sehn, mit den Inden zu contras hieren um oder ohne Zins, bei Straf 27 Pfund für jedes Berbrechen. Ein Pfand, oder etwas anderes um baare Bezahlung wird zugelassen.
- 3. Da ein Jud wider das Berboth ausliehe, borgte und dergleichen, es seh Hauptsume oder Zins, oder etwas anderes, so solle er es verlohren haben, und von dem Beamten ihm nichts darauf erlennet werden.
- 4. Wenn jemand ins oder außer landgräflichefuls zischen Untertanen gegen denen Juden um viel, oder wenig verbürgen würde, was es antresse, solle dem Bürgen so wenig zur Schadloshaltung, und Bezahlung, als dem Juden geholsen werden.
- 5. Sollen die Juden ohne das Gleit in dem Land nicht paßirt werden, widrigensalls ihnen alles, was sie bei sich haben, abgenommen werden solle."

Also, nicht erst heute, schon vor mehr als breihundert Jahren gab es (Punkt 2) Geistliche, die mit den Juden "contrahierten".

#### Die Predigt

#### Bas Pfarrer Rern über die Blutfahne fagte

Das "Altonaer Tagblatt" berichtet in seiner Beilage "Der Borposten" in Rr. 5 vom 26. Oft. 1935 folgendes:

Am 22. September 1935, abends 8 Uhr, predigte in der Altonaer Chriftiansfirche an der Flottbefer Chauffee vor fogenannten "Befenntnistrenen Gemeindegliedern" ein füddeuticher Baftor namens Rern. Es war uns noch nicht einmal fo verwunderlich, daß Derr Baftor Rern fo furg nach dem Erlag der neuen Reichsburgergejete pathetifch feititellte, vor Gott feien alle Menfchen gleich, auch die Juden ... Augerdem machte der Baftor Ausführungen, die fich auf den Reichsparteitag bezogen. Da wurde ein tieffinniger Bergleich gezogen zwijchen ber Blutfahne des 9. November und dem evangelischen Befenntnis, und es muß gefagt werden: der Bergleich fiel für Deren Baftor Rern zugunften des Befenntniffes aus. "Die Blutfahne unferes Glaubens ift bas Befenntnis, befpribt mit dem heiligen Blut der Martyrer aus Palaftina, Afien und Rom. Die Blutfahne des 9. Rovem ber ift nur ein Dufenmsftud."

Als Chriftus verhöhnt und verspottet am Areuze hing, ba foll er mit einem verächtlichen Blid gu feinen Saffern hinab ausgerufen haben: "Berr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun." Wenn der Mann, der im geiftlichen Gewand alfo predigte, ber aus Goggingen (bei Augsburg) nach Murnberg verfette Pfarrer Rern fein follte, bann werben ihm sicherlich feine heutigen Pfarrangehörigen ebenfalls fagen, daß er mit bem, was er in jener Predigt fagte, nicht wußte, was er tat. Gie werden ihm fagen, bag Chriftus die Juden für immer fennzeichnete, als er fagte, ber Bater ber Juden fei ber Teufel. Gie werden ihm aber auch fagen, daß bie Blutfahne bes 9. November und die Beifter ber Toten, die um fie find, erhaben barüber find, von einem Paftor Rern beleidigt werben gu tonnen. Gines aber ift ficher: es wird noch einmal eine Beit tommen, ba wird jeder wirkliche beutsche Chrift mit tiefer Berachtung von benen fprechen, die bas geiftliche Gewand baburch migbrauchten, baß fie auf die Geite berer fich ftellten, die von Chriftus für allezeit verflucht worden find.

Den Mut nicht sinken lassen: Die Nacht ist im Vergehn, Die Nacht ist im Verblassen, And hin durch Lande und Gassen Wird groß ein Morgen wehn!

Rarl Dankwart Zwerger

#### Sin Ausländer hort Aulius Streicher

Gin Schweiger ichrieb an feinen beutichen Freund einen Brief, in meldem er über ben Ginbrud berichtet, den er in der Rundgebung im Berliner Sportpalaft empfing. Der Empfanger bes Briefes municht, bag wir von feinem Inhalt auch ben Stürmertefern Genninis geben. Den Ramen bes Berfaffere laffen wir weg, bamit ibm in feinem Deimatiand Unannehmlichfeiten erfpart bleiben. Denn, es ift nun einmal fo: wer fich fur einen Antifes miten bom Schlage eines Julius Streicher eine jest, labt ben Das ber Juben für fein ganges Leben auf fich. Rarl Doll.

Rufallig in Berlin, borte ich, bag ber Frankenführer Julius Streicher am 4. Ottober im Sportpalaft fprechen werde. Unwillfürlich bente ich an die Streicher-Charafterisierungen in ber "Reuen Buricher Beltung", "Burider Boft", "Belt Boche", "Basier Rationalzeis tung" dem kommunistischen "Rämpfer" usw. und ich sebe icon in meiner Phantasie bluttriefende Messer, ich bore Jammern und Stohnen und fpure bie Siebe ber "Streicherhorden". Aber ich fasse Mut, ich will und muß Streicher felbst horen. Das war aber nicht fo einsach, benn es wurden nicht mehr Eintritisfarten 31 40 Big. abgegeben, als der Sportpalaft Menichen au faffen bermag und beshalb waren ichon wenige Stunden nach Eröffnung bes Rartenvorvertaufs alle Eintrittsfarten ausverkauft. Ginen gangen Tag lang habe ich einen alten Befannten in ber Stadt berumgebest, bis ich endlich im Besitz einer Eintrittsfarte war! Um 8 Uhr wird Streicher fprechen! Und um 5 Uhr wanderten die Menichenmassen icon nach dem Sportpalast, der um 7 Uhr, als ich erschien, schon bis auf den letten Blat gefüllt war. Sonderbar, die Menschen faben alle friedlich und frohlich aus. Arbeiter und Alrbeiterinnen maren bireft von ihrer Arbeit aus ben entfernteften Stadtteilen bergeeilt, um Julius Streicher au hören.

Mit nicht endenwollendem Jubel wurde der allgemein geachtete und aufrichtig geliebte Rampfer von der Menge begrüßt. Ginfach und ichlicht in hellem Sportangug, ohne die Allfüren bemofratischer "Bolferedner", betritt Streicher bas Bodium und fpricht gu feinen Bolfegenoffen, gu feinen Mittampfern und Freunden. Man mertt fehr ichnell, wen man bor fich hat. Etreis der läßt gunadit die gefamte Auslandspreise mit ihren Lügenbannern vorbeimarschieren und ergahlt feinen Buhörern, mas jede einzelne von ihnen über Streicher gu fagen- wußte und wenn ich nun nicht zufällig als Schweizer wußte, daß die Berleumdungen und Begeiferungen tatfachlich ein fo großes Dag angenommen haben, so hatte ich, wie die deutschen Gorer, ein "Unmöglich" durch die Bahne gemurmelt. Etreicher ift fein Deger, er hat mit feinem Bort gu Gewalttätigfeiten oder Einzelaktionen herausgesordert, im Gegenteil, er bezeichnet einen jeden bistiplinlosen Bogromiften als Provolateur, als Judendiener und Schädling. "Die Judenfrage wird von der Regierung geloft und ba die Juden die ihnen von dem deutschen Bolle eingeräumte zweijahrige Tolerange und Schonzeit nicht nur migverftanden, fondern auch migbraucht haben, jo wird die Judenfrage jo geloft, wie es die Intereffen des deutschen Bolles und Staates erfordern." Bare Streicher ein Judenheher, so wurde er nicht so befampft und so gefürchtet. Ber Streicher gehört hat, ber weiß, warum fich ber gange bag ber judifchen Belt auf ihn tongentriert. Der "Seter" mare nicht gefährlich, aber ber Renner des Judentums, ber gründliche Forich er ift bem Judentum gefährlich. Ihnen ware es viel lieber, wenn die Streicher-Rundgebungen mit Judenmord und Bogromen enden würden, dann mare Etreis der nicht fo gefährlich. Da diese Rundgebungen aber in boller Difgiplin und im Rahmen edelfter Rultur abgewidelt werden, ba Streicher die Judenfrage mit swingender Logit und unübertrefflicher Gründlichkeit behandelt und weil er erbarmungslos die hämische Maste bom Geficht bes Judentums reißt, fo erkennt bas Judentum in diesem Manne bes Bolles seinen gefahrlichsten Gegner. Etreicher horen ift ein Erlebnis, welches ich fedem verblendeten, betorten und von unferer gesamten Schweizerpresse belogenen Schweiger bon herzen wünsche! Den Aufflarungstampf führt Streider beshalb mit aller Grundlichfeit und vollstumlichen Offenheit, weil die Juden im Lugen und Beschmutzen keinerlei Hemmungen kennen und weil er weiß, daß die gesamte sudische oder judenhörige Weltpresse, welche bas ekelhafte Lügengeschrei gegen bas erwachte deutsche Bolk vollführt, stumm und teilnahmslos geblieben ware, wenn bas gange deutsche Boll bom füdischen Bolichewismus geschächtet worden ware! In ber Aufflarungsarbeit Streichers liegt die Rettung des beutschen Bolles und ber arischen Böller überhaupt.

## Devisenschieberei im Weltkrieg

Was ein Bom. Madel in der Schublade ihres Baters fand

Die 15 jahrige Mechtifbis Schwier in Duisburg-Laar fdreibt bem Stürmer:

"Beim Durchftobern meines Baters Schublabe fanb ich ben beigefügten Beitungsausschnitt. Dieraus fann felbst jemand, ber bie Juden jest noch für harmlos halt, erkennen, bag die Juden immer bestrebt waren, auch in ben Rriegsjahren, als unfere besten Gohne fur bas Baterland bluteten, unfer liebes Baterland burch Devifenichieberei zu ichabigen. Dag ben "beutschen" Juben bas Bobl unferer lieben Deimat fehr am Bergen gelegen haben muß, beweift biefer Artifel."

#### Provingen und Bundesstaaten An den Pranger!

Der Dandelsmann Camuel Canbers aus Straelen hat trop meiner Berwarnung vom 6. November Gold aufgefauft, um es über die Grenze nach Solland gu bringen. Bei feiner Untersuchung hielt Ganders bas Goldgeld in einer Beife verborgen, daß allein ichon die Art der Unterbringung des Goldes einen Schluß auf bas ichlechte Gemiffen des Ganders gulagt. Er führte bei feiner versuchten leberschreitung der deutschen Grenze mit fich meine Androhung, durch die Preffe die Ramen derjenigen zu veröffentlichen, welche aller Warnungen jum Trop aus Profitfucht ihr Gold an Auslander veraußern und fich nicht icheuen, auf diefe Beife felbit in ber ichweren Kriegszeit das Wohl des beutichen Baterlandes wiffentlich zu ichabigen. Go fei benn ber Rame Camuel Canbers öffentlich genannt zum abichredenden Beispiel für andere.

Gbenfo hat der Dandelsmann Giegfried Bolf ans Frankfurt a. D. versucht, an ber Bollwache Schwanenhaus Gold über die Grenze zu bringen. Trop feines Leugnens, Gold gu befiben, wurden bei ihm infolge forperlicher Untersuchung 420 Mart Gold gefunden.

Alle Gingeseffene meines Korpsbezirts werden gewarnt, ben beiden genannten Sandlern Gold gu übergeben.

> Der tommandierenbe General: Frhr. v. Biffing.

Jawohl, bas Bom.-Mabel hat recht: bie Juben bletben Juben und werben ihre Talmubereien ebensowenig aufgeben tonnen als die Rate bas Maufen.

#### Anfragen an den Stürmer

Private Anfragen an den Stürmer konnen nur dann brieflich beantwortet werden, wenn Rudporto beigefügt ift.

Der Sturmer

## Vorstrasen von SA.-Männern

Gine unverftandliche Arteilebegrundung

wegen angeblicher Rubestörung vor Gericht zu verant- fehr haufig lediglich als Bollgugsorgane bes Shftems anworten. 29. hat aus feiner Tatigfeit als Su.-Mann wahrend ber Rampfzeit mehrere Borftrafen. Die Dbjektivität ber Berichte aus ber Rampfzeit ift ja allgemein befannt. Die beiben letten Strafen wurden gegen 29. verhängt wegen Teilnahme an einer bom Reichsbanner in Großenhain provozierten Strafenichlacht und wegen Magregelung eines Juden, der bas Satenfreug als Dred begeichnete, wobei ber Sosenboben bes Juben in bie Bruche ging.

Ein Richter, ber febend burch jene Tage ging, in welchen die Su. todesmutig fich gegen die von den Juden geschaffene Kommune ichlug, muß wiffen, bag bie "Borftrafen" aus jener Beit für einen richtigen Gu.-Mann Chrenftrafen find und bleiben werben. Ber nun glaubt, bieje Chrenftrafen bei einem Strafverfahren im Dritten Reich in die Waagichale ber Schuld (!) legen Bu muffen, follte es ablehnen, in einem Berfahren gegen Nationalsozialisten ben Richter zu machen. Gine Urteilsbegrundung, wie Amtsgerichtsrat Gunther in Großenhain fie in jenem Strafverfahren zu machen beliebte, trifft bie gange Sa. Amtsgerichtsrat Gunther fagte mit Begugnahme auf die "Borftrafen" bes Angeklagten:

Wenn fich der Angeflagte darauf beruft, daß feine Boritrafen, insbesondere die beiden letten, nach feiner politischen Betätigung besonders zu murdigen feien, fo fann er damit im borliegenden Berfahren nicht gehort werden. Wenn auch guzugeben ift, daß die im politischen Rampf begangenen Straftaten nach der nationalfogialiftifchen Revolution häufig milder zu beurteilen find, als dies vordem der Fall war, jo muß aber hinfichtlich der vorletten Borftrafe des Angeflagten besonders darauf hingewiesen werden, daß das Landgericht bei dem Ungeflagten feinerzeit die lleberzeugungstatericaft verneint hat, da feine Taten lediglich als Robeitsafte anzuseben waren.

Dieje Beranlagung des Angeflagten ift auch aus feiner letten Borftrafe zu erkennen, wenn dies auch aus feiner politischen Ginftellung verständlich ift, jo muß aber gerade gejagt werden, daß ein derartig unbeherrichtes Berhalten, insbesondere auf dem Gebiet der antijudischen Propaganda, icon feinerzeit eber icadlich als nüglich war."

Wenn herr Amtsgerichtsrat Gunther fich in ben Reihen der Dorit-Beffel-Leute hatte mit Berbrechern berumschlagen muffen, er wurde bie in jenem Rampfe erlangten "Borstrafen" sicherlich zugunften jenes Angeklagten

Der Oberfturmführer 29. aus Großenhain hatte fich | bewertet haben. Denn bag bie Gerichte jener Tage fich faben, barüber herricht nur bei Unerbefferlichen noch Bweifel. Es burfte auch gut fein, mit Werturteilen über antisemitische Angelegenheiten zurudhaltenber zu fein. Bas auf biefem Gebiete ichabet ober nütt, bies zu beutteilen muß man benen überlassen, die in antijudischen Dingen Bescheid wiffen.



Silicuse-Archiv

Gin Badermeifter und Fenerwehrhauptmann von Sprendlingen, Ar. Difenbach, legt großen Wert darauf, daß die deutschen Bollsgenoffen bei ihm einfaufen. Er felbit aber findet es in Ordnung feinen Conntagsbraten beim Judenmehger zu taufen.

## Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! survou

## Heil Mioses!

#### Sin Erlebnis im Dorft-Weffel-Arankenhaus zu Berlin

Lieber Stürmer!

dain-Verlin als Oberpfleger beschäftigt. Jeden vierten Tag bat meine Station (eine chirurgische Männerstation) Aufnahmetag. So ein Tag war auch der 24. Oktober 1935. Abends um 6 Uhr erscheint auf meiner Station ein Herr Deinz Lewin aus Berlin, wohnhaft in der Winsstr. 59. Bon weitem grüßt er mit "Deil Pitler". Das klang sedon etwas verdächtig. Als er zwei Meter vor mir steht, erhebt er seine rechte Dand, als wollte er nochmals grüßen. Ju meinem Erstaunen sedoch ruft er nun den Judengruß: "Deil Wosen. Bwanzig Patienten, die im Saal lagen, börten es.

Alls ich mich daraushin weigerte diesen Herrn auf meine Station zu legen, wurde er auf einem anderen Platz untergebracht, da laut Berfügung in der Behandlung der Patienten kein Unterschied gemacht werden darf. Nun frage ich: Muß ein Jude ausgerechnet in das Horst-Bessel-Arankenhaus aufgenommen werden? Er ist Wohl-

Der Ramschjude als Steuerhinterzieher

fahrtsempfänger, wird also noch bon unserem Staat unterstütt. Das judische Krankenhaus aber nimmt keine Wohlfahrtspatienten auf! — —

In unserem Krankenhaus hat Dorst Wessel sein Leben für uns hingegeben. Wir sind stolz darauf in diesem Sause arbeiten zu dürsen. Aber klingt es nicht wie eine Berhöhnung unseres Dorst Wessel, wenn ein Jude kommt und ungestraft "Heil Moses" rufen kann?

A. T., Oberpfleger, Horst-Weffel-Krantenhaus.

#### Seit ew'gen Zeiten

Ihr brachtet einst die Unschuldstinder als Sühneblut dem Moloch dar. Und heimlich macht ihr's heut nicht minder. Der Ritualmord — er ist wahr! — e —

Der jüdische Ramschladenbesiher B. Strauß aus Geroda mußte wegen Buchers in Haft genommen werden. Die weiteren Nachsorschungen der Polizei ergaben aber, daß sich Jud Strauß Steuerhinterziehungen größten Ausmaßes schuldig gemacht hatte. In der nun vor dem Finanzamt Brüdenau anberaumten Unterwerssungsverhandlung bot Jud Strauß freiwillig die Beschlung von zwanzigtausen b Mark an. Die Beschlung von zwanzigtausen läßt sichere Schlüsse zu, daß seine Steuerhinterziehungen noch viel höher zu werten sind. Die deutschen Bolksgenossen aber, die bisher Kunden des Strauß gewesen sind, werden nun ahnen, welche Summen der Ramschjude verdient, selbst wenn er seinen Schund noch so billig verkauft.

#### Aus Danzig

Die Jubenpresse melbet, daß in Danzig gegen die "Oppositionspresse" mit größter Schärse vorgegangen wird. Das "latholische Organ" (soll beißen die Zentrumszeitung. D. Schr. d. St.) sei in den letten Tagen mehrmals verboten worden, die marriftische "Bollsstimme" sei auf vier Wochen verboten und den Redalteur der "israelitischen" Danziger Zeitung hätte man gar verhaftet. Die Judenpresse macht darüber ein großes Geseires. Jeder Deutsche aber hat an diesem entschlossen Borgehen seine helle Freude.

#### Füdische Zarnung Der Audenarzt Marg in Köln

Lieber Stürmer!

In Köln Buch forst ist der Jude Paul Mary als Mrzt tätig. Jud Mary sucht durch Borspiegelungen falscher Tatsachen bei der Bevölkerung den Anschein zu erweden, er sei Deutscher. Er flaggt mit der Halenfreuzsahne. Im Bartes zimmer hängt das Bild Görings. Auf dem Tische liegen Bücher der nationalsozialistischen Literatur. Paul Mary ist aber als Jude für die Krantenkassen nicht zugelassen. Zudem besitzt er eine üble politische Bergangenheit. Rach einer Besicheinigung des Bürgermeisters von Uderrath (Siegkreis) hat sich der Jude Paul Mary in den Jahren des Ruhrkampses auf Seiten der Separatisten betätigt.

#### Der Jude und sein Inserat Er sucht ein deutsches Kinderfräulein

In ber Rummer 8 ber Beitschrift "Daheim" vom 21. Nobember 1935 ist folgende Anzeige zu lesen:

> Für Berliner evangelischen Billenhaushalt wird jum Eintritt am 1. Jan. 1936 ober früher evangel.

#### Rinderfraulein

ober Erzieherin, möglichst mit guten Sprachkenntnissen, im Alter über 45 Jahre, zu 2 Mädchen von 14 und 8 Jahren gesucht. Die Stellung ist angenehm und gut bezahlt. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und möglichst Lichtbild unter 8044, Daheim, Leipzig,

Es steht außer Zweisel, baß es sich hier um einen jübischen saushalt handelt. Für den Bissenden sagt die Zahl "45" alles. Dennoch ist das Inserat eine theisch südische Fälschung. Der Jude weiß genau, daß kein anständiges deutsches Mädchen mehr in jüdische Dienste treten will. Mit dem Hinweis "evangelischer Daushalt" will er sene Mädchen södern, die die Bedeutung der Zahl 45 noch nicht erkannt haben.

#### So bezahlen die Juden ihre Wiehtreiber

Bleber Stürmer!

Bei uns in Oberdorf am Ipf gibt es Boltsgenossen, die auch heute noch genötigt sind bei Juden ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie leisten ihnen Dienste als Biehtreiber. Mors gens um zwei Uhr beginnt die Arbeit. Sie dauert bis drei Uhr nachmittags und oft noch länger. Für dreizehn Stunden Arbeitszeit bezahlen die Juden vier Mart! Davon gehen MM. 1.20 für die Bahnsahrt nach Ellwangen ab. Es verzbleiben ganze MM. 2.80. Die Biehtreiber erhalten also einen Stundenlohn von ganzen zweiunde zwanzig Pfennigen! Auch bei den Rördlinger Märtten wird ihnen ein nur um wenige Pfennige höherer Lohn bezahlt.

Das Traurigste an der Sache aber ist die Einstellung mancher Boltsgenossen zu den Biehjuden. Sie sehen in ihnen die "an ständigen" Juden. Sie wissen nicht, daß gerade diese "anstänz digen Juden" die gefährlichsten Ausbeuter und Blutz sauger am deutschen Bolte sind.
R. D.

#### Echt jüdisch

In Berlin stand ein Jude vor Gericht, er helft Eduard Müller. Dieser harmlose Rame und sein nicht auf den ersten Blid als jüdisch zu erkennendes Aeußere veranlaßten ihn in Deiratsschwindelt zu machen. Seine Methode war echt jüdisch. So wie das jüdische Bolt es im Großen macht, nämlich, daß es sich in die nichtjüdischen Bölker hineinstichlt, sich entsprechend kleidet und dann den Franzosen, den Englänsder oder den Deutschen mimt, so machte es der Jude Eduard Müller im Aleinen. Er zog SM. uniform (!!) an, wimte den Nationalsozialisten und erklärte, er gehöre zum Horste Besselleltschurch! Er betrog eine Anzahl deutsscher Mädchen und schwindelte hohe Beträge aus ihnen heraus. Run wurde er gesaft und abgeurteilt. Er erhielt dreieinshalb Jahre Zuchthaus.

#### Der jüdische Schnapsreisende

Bei ber Rornbrennerel Friedrich Rieberftabt, Lubbede (Beftfalen), Zweigniederlaffung Berlin EB. 68, Friedrichftr. 12, ift ber Jude Giegfried Derpe als Reifenber tatig. Er bejucht bie Rolonialmarens und Lebensmittelgeschäfte und bietet ihnen Die Erzeugniffe ber Rornbrennerei an. Die Labeninhaberin Rathe Al., in ber Mentenftrage in Berlin, hat bem Juben wies berholt beutlich zu erfennen gegeben, bag fie feinen Befuch nicht wuniche. Der Jube fam aber immer wieder. Als er bei feinem legten Ericheinen wieder teinen Auftrag erhielt, fagte er: "Andere Gefchaftsinhaberinnen find viel netter gu mir." Beil ber Jude an Rathe Al. ein unverschämtes Anfinnen ftellte, wies fie ihm bie Tur. Gie melbete ben Borfall bei ihrer Ortse gruppe und beschwerte fich bei ber Firma Rieberftabt über ben jubifden Bertreter. Gie befam von ber Firma gur Ante wort, bag man ba nichts machen tonne. Angerbem fei Giege fried Derpe ber tuchtigfte Reifende, ber bie meiften Auftrage

## Stürmer-Nummern

geitig nachstehenben Bestellschein einsenben 49

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Wochenblatt

## Der Stürmer

Bezugspreis monatlich 90 Pjennig einschließlich Postbestellgelb

| ıb:      |        |  |  |
|----------|--------|--|--|
| Name:    |        |  |  |
| Bohnort: |        |  |  |
|          | 190111 |  |  |
| Straße:  |        |  |  |

bringe. Die Firma Nieberstabt halt ben Juden Berbe, wie weil er angeblich ein paar Schnapsstaschen mehr abseht, wie ihre übrigen Reisenden. Sie schüt ihn, obwohl er auf seinen Kundengangen deutsche Frauen beleidigt. Was gilt der Firma Riederstadt mehr? Die Ehre deutscher Frauen oder ein Jud, durch den sie ein paar Mark mehr Umsah erzielt? Zu dieser Frage wird die Firma Riederstadt nunmehr Stele lung nehmen mussen.

#### Er nimmt Judenkinder in Erholung auf

Den Urlaub und die Ferien mit der Familie im Gebirge, an Seen oder in einem schöngelegenen, ruhigen Dörstein vers bringen zu können, war lange Zeit das Borrecht der Bessichenden. Der nationalsozialistische Staat gesteht das Recht, einmal im Jahre ein paar Tage sich auszuruhen und zu ersholen, allen schafsenden deutschen Bolksgenossen zu. Die Orsganisation "Kraft durch Freude" sährt den deutschen Arbeiter in seinen Urlaubstagen in die Berge und hinaus auss Wecz. Ihre Kinder verschickt die H. und die R.B., die R.S. Frauensschaft zu tausenden in die deutschen Bauerndörfer. De. Baner betreut sie wie seine eigenen Kinder. Braungebrannt, mit roten Backen, kehren sie bei Schulbeginn wieder zurück in die Großstädte.

Einer von jenen, benen die Aufnahme von deutschen Große stadtlindern kein Opser bedeuten würde, ist der in Reichenau bei Zittau i. S. wohnende Max Krause. Er lest in guten Berschältnissen. Ihm fällt es aber nicht ein, von seinem Uebersluß deutschen Kindern etwas zugute kommen zu lassen. Solcher Tat ist nur der sähig, in dessen Brust ein deutsches Herz schlägt. Und das sehlt dem Max Krause aus Reichenau. Benn er ein deutscher Mann wäre, würde er nicht ein Freund des Talmudsjuden Gustav Lefe ber aus Berlin sein. Diese Freundschaft geht so weit, daß Max Krause die die beiden Kinder dieses Juden während der Ferien in sein Haus nimmt. Deutschen Kindern hat er diese Freude noch nie gemacht. Den Kindern einer Rasse, die dem deutschen Bolke die Bernichtung geschworen hat, disnet er Jahr für Jahr sein Haus zum Ferienausenthalt.

#### In Detmold

Lieber Stürmer!

In der Hauptgeschäftsstraße unserer wunderschönen Stadt besindet sich das Porzellane und Glasgeschäft des getauften Bollblutjuden Bar. Was dieser Jude an Frecheit und Anmaßung sertig bringt, spottet jeder Beschreibung. Bar ist heute noch Mitglied des Kameradschaftlichen Bereins in Detmold. Er läuft bei jeder Gelegenheit mit der Kriegermüße und der Hauft bei jeder Gelegenheit mit der Kriegermüße und der Harger glaubt, daß es sich bei Bar um einen Arier handelt und läßt sich daher bewegen bei ihm zu kausen.

Bar ist der uneheliche Sohn einer Jüdin aus Frankfurt am Main. Eine behördlich beglaubigte Abschrift der Urkunde des Standesamtes Frankfurt besindet sich seit langer Zeit in den Händen des Vorsitzenden des Kameradschaftlichen Bereins, ohne daß je Schritte unternommen worden sind.

Glauben die Herren vielleicht, daß ein getaufter Jude tein Jude ift?

#### Sie kann vom Juden nicht lassen

Auf Anordnung der Bürzburger Studentenschaft barf fein Angehöriger der Deutschen Studentenschaft mehr bei Juden wohnen. Dennoch hält es die "Kommilitonin" Rievelstein für angebracht auch weiterhin bei ihrer jüdischen Bermieterin zu bleiben. Lieber Stürmer! Bielleicht lannst Du der "deutschen" Studentin einen fleinen aber deutlichen Wint geben. R.

(Bielleicht ware es boch swedmäßig, fich ben Stammbaum jener Dame eiwas naber anzuseben. Sch. b. St.)

#### Beziehe den "Stürmer" durch die Boft

Schriftleitung: Nürnberg-A, Pjannenschmiedsgasse 19. — Hauptschriftleitung: Julius Streicher, Nürnberg. — Schriftleitung:
Karl Holz in Nürnberg. — Berantwortlich für ben Gesamtinhalt:
Karl Holz, Nürnberg. — Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher,
Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. — Berlagsleitung und
verantwortlich für ben Anzeigenteil: Max Fink, Nürnberg-A,
Psannenschmiedsgasse 19. — Druck: Fr. Monninger (Inh.
S. Liebel), Nürnberg. — D.A. über 486 000 UI. Bj. — Zur Zeit ist
Preisliste Nr. 5 gültig. Briesanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

## Die Juden in Deutschland

ferausgegeben vom Institut jum Studium der Judenfrage #35

Dieses aufsehenerregende Werk gibt einen Querschnitt durch die Lage und das Leben des Indentums in der Jeit vor 1933. Es wird die Bevölkerungsentwicklung der Juden seit Beginn des 19. Jahrhunderts geschildert, der Anteil der Juden am Wirtschaftsleben, es stellt hervorragende" Juden als Träger der siorruption dar und behandelt aussührlich den Einsluß der Juden in Presse und Politik. Ein besonders interessanter Abschnitt des Buches zeichnet den Juden als "Derwalter" der deutschen kultur, die weiteren "Juden und die Unsittlichkeit" und "steiminalität und rassische Degeneration" bringen erschrechend aufschlußreiches Material.

Dieses Werk hat eine große Aufgabe zu erfüllen, es wird auch noch denen die Augen öffnen, die immer noch wagen, von "anständigen" Juden zu reden.

Preis des 415 Seiten umfaffenden Werkes hart. RM.- 5,-, in Leinen gebunden RM. 6.50.

## Großdeutsche Buchhandlung Karl Golj

Nürnberg-A, Hallplat 5 postsche

Postschechkonto Murnberg 22181

Jeder Arier kauft nur Kleidung mit diesem Etikett!



Erzeugnisse arischer Unternehmer u. Arbeiter

STOFFE · KONFEKTION WASCHE · TEPPICHE · GARDINEN

Dors deutsche Flories dergütenanalitäten

BERLIN · KOLN · BREMEN

Lungenkranke

tem. Prosesser u. praktische Merzie dußerten sich anersennend. Laten igeiedem von Gewichtsunahmen die zu eit Psund, serner daß Jieber, Nachtichweiß, Appetitiosigteit, Ousten, Amswurf, schwenden. — Lebenswichtige Stoffe, wie Ratt und Kieseissure, sobren besamtlich ench die Absupielung inderkuidser Gerde. Deide Mittel sind in ersprodier Art und Nienge in Gilphoscalin enthalten, so das die Dossung vieler Lungenkunter, Bronchister, nisthmatiter durch das von Auszien verordneie Gilphoscalin erfällt werden tunn. Raufen Gia aber teine Nachabmungen sondern nur das Original-Gilly die allen (Comp.: Cale, glye. ph., kille., dervont., Lith., Carbo uned., Oi. erueve anech. lact.) Dache, mit 80 Aabi, RDI. 2.70 in allen Apotheken, wo nicht, dann Resen-Apotheke, Othanden. Verlangen die von der Herstellerstema Carl Bühler, Konsetzung, kostonios u. unverdindlich Ansendung d. interessanten, illustrieren Ansklärungsschrift A, 318 von Dr. Vogel. en, Profefforen u. praftifche Mersie dufterten fich anerfennenb. Lalen



Richter

Theaterstraßs 2

Inn. Klesterstraße

amen- und Kinder-

Well- und Seidenstoffe

Teppiche, Gardinen u.

Wäschn aller Art

N.S.-Bedartsartikel

Linoleum

am Johannisplatz

Möbelhaus

Heriel & Gläser

Undenkbar

ift ber moberne Menich ohne Uhr. Bie ift fein ftanbiger Begleiter als Armband-ober Taschenubr! Och Hefere Ohnen für 15 RM, in 5 Monatsraten : Armbandgulinderwerk, 6 Steine (auf Winsich mit Leuchtzahlen Sollen from, Silber 300 gest, oberGold-Doublé, Damen-Armbanbuhren (kleine zierliche Form) in Gold-Banbuhren (kleine zierliche Form) in Golduhren für Berren (moberne Formen), Double, in Bilber 800 gest. ober Chrom. Tafchenubren in moberner Ausführung, echt Bilber, 800 gest., Gold-Double, ober Chrom. Sprungbeckeluhr, moberne, flache libe, 3 Deckel, vergoldet. Ankerwerk auf 3 Bielnen laufend, 36 Bid, Banggeit. Die-felbe Uhr auf Bunfch auch in Chrom. Sportemannern, Rab- und Rruftfahrern empfehle ich bie Spestal-Sportormbanbubr, nachts leuchtend, versbromtes Gebaufe (für BJ. und BDM. kleinere Jorm). Auf alle Uhren Garantie, baber kein Rifika. Bei Bargablung jeb e

Uhr 13,50 RM. per Machnahme. Bel Richtgefallen Gelb guruch !

Berück fichtigt unfere Inferenten ! H. GLADISCH, BERLIN-NIEDERSCHONEWEIDE 80

Wassersucht geschwallene Beine schmerzi. Entleer, bringt nur Wassersuchts-Tee, Anschwellg, u. Magendr, welchi, Atem u. Herz wird ruh. Pru Pok.Mk,3.- Xochn, Salvine-Tee-Verir, Augsburg 64

20impfzn11nl

guter ginette. Bardent

Jolides Waschetuch

fchoner handtuchte erprobt und beweite

hobifaum-Taldien-

tildher normale Grobe

has alles gusammen erhalten Ste

be schöner, welthachtlicher 9.80

Sarantle:

Umtaufd sber Gelb gurud!

Beftellen Gle bitte fofort ober verlangen Sie auf jeben Fall

wonig foftenles

unfere meuefte Welbnachtspreislifte über

viele mettere gilnlitge Geichenfartifel!

Textil-Manufaktur Haagen

Wilhelm Schöpflin

Haagen 89 (Baden)

praftifche Bierdedchen

Und was steht darauf?

Natürlich das vorteilhafte

Festpaket aus Haagen

enthaltend:

Deutsche Geschäfte in Chemnitz

## HERMANN Frauenheil

das große christl. Fachgeschäft für Herren- und Misseni'6 Knaben Kieldung Kronen-, Ecke Langestr-

Damen - Ronfektion, Aleiberftoffe, Waiche, Garbinen, Teppiche, Betten.

Matkt

Edie Marktgafichen

PAUL THUM Linoleum Wachstucha

Läuferstoffe Chemnitzer Straße 2

Bruno Straube Konigstraße 3 Kinderwagen- and Korb- You Baby -- his zur Dame Geschall, Brückenstr. 2 ein "wohlbekannier Kamel

Sporthaus
Hetze G.m.b.H.

Horst-Wessel-Str.5

Optiker Melse
fnh. Q. Schsefer
Optik
Photo
Königstraße 28

Paradiesbetten- Kurl Sleinbach

Fahrräder, Radioappar Steiner & Sahn A. G. Friedrich-Augustsir, 4 Annaherper Strafte 56

Max Mofmann Ed. Bellmann Kinderwagen Korbweren Dekarationen - Gardinen Dresdner Strafie 1.5 Sigres | Reithahnstr, 16 Neumarkt II

Zu Welhnachten bestimmt ein Stricker-Rad. Waihnachtsprulpakt kastenlas- Unbe-



Kinderräder preim, E. & P. Stricker, Fahrradishrik Bradwede-Bielefeld 99

#### Fahnen

Spezialfabrik Eckert Nürnberg-A, Haxplatz 28



Laug

Hilmberg, Rothenburgerstr. 45 Billigste Preise - größte Auswahl Braut-Ausstattungen

Ranahmest. für Ehestandsdarlehen

Muruburg6 grebblue duithfur สคิปแบบแบบ Murfound

#### Uberraschend billig und portofrei

wird jeder "Stürmer"-Leser durch uns beliefert. Verlangen Sie Preisliste nebst neuesten Sonderangeboten

gratis

200 อันโล พ. 200 เป็นออนสมม Duithfax Soldrifan

Marienftr. 5 nürnberb.

Es ist kein Risiko, von uns durch Versand zu beziehen, da wir volle Garantie durch Zurücknahme jeder Sendung bleten

#### Conwerhörigkeit

und Ohrensausen

heilbar? Rat und Auskunft umsonst? Porto beifügen. Emil Loest, Spezial-Institut Duderstadt 202 a. Harz Erfinder des Ohrenolbrationsapparates

Die in gang Deutschland bekannten

#### Muskator-Qualitätsfutter

fur Suhner, Huken, Tauben, Schweine und hunde find in Bayern gu begieben durch :

Robert Mähler Nürnberg 2, Abholfach

ldealster Winterautenthall in Oberammergan KURHUTEL WITTELSBACK

Führendes Haus am Piatza mit allem Komfort Ersiklassige Gasistätten - Restauran Kaffee - Bar - Bierstüberi

Treffpunkt zu den läglichen Uhr Tanziees und Abendveransialtungen Pension von RM. 7,- an Teleton 510

Besitzer Max Streibl

Die Kieldung des Herrn - Der Mantel der Dame our dem ersten und Alterien natures, Geschäff der Branche am Plate

figinviths Numberg, Allersberger Str. 53 und Königstraße 17 an der Lorenzkirche

bietet Garantier für guten- Kauf!

## Allg. Volkskrankenkasse Nürnberg

V. V. a. G. - Spittlertorgraben 21 - Telephon 62 8 78

Aht. A: Alleste u. letstungsfähigste Zuschuffkrankenkasse NUrnbergs. Gegr. 1843 AM. B: Familienversicherung bei freier Arziwahl iller Nichtversicherungsptilchtige. Sämtliche Kinder unter 14 Jahren sind beitragsfrei mitversichert. (Von RM. 7.50 an). Einzelversicherung von RM. 3.50 an.



HURNBERG-A Ludwig Röger Trödelmarkt nur 10

Shi - Berg - Sport - Relt - Marsdistlefel Bilryl für is. Qualitet, Sitz und Pantorm. - Riesenauswahl. Verlangen Sie sofort meinen Prochikabelog mmsonst. / Für Sad-Sliefel heuen Somdor-Kalalog antordern. / Versend nech euswärts 16.75 19.50



NURNBERG-A ELSE WIESELHUBER & CQ. JOSEPHS-PLATE & Das grosse deutsche Corset-Spezialhaus mit den 65chaufenstern



Düsseldorf Klosterstrasse

Das deutsche Fachgeschäft f. guto Herren-, Damen- und Kinder-Kieldung

#### "Franken"

Lebensversicherung u. "Sierbekassenverein a. G." Vermögen 4,2 Millionen Goldmark bei 44000 Mitgliedern

Sterbe- u. Lebensversicherung bis zu 5000 RM.

Gegründet 1883 Telephon 21762 Vortelle: 1. Keine Brziliche Untersuchung

2. Xledrige Reliebge und Abbolung derseiben

3. Keine Waringell

4. Bei Unfeil doppnite Auszahlung der Versicherungssumme S. Rasche und pròmple Auszahlung des Sterbegeldes

ist gut für Herz und Nerven. Quick steigert die Kraft und Ausdauer Im Beruf, beim Sport, auf Reisen. Quick überwindet Müdigkeit und Abspannung. Preiz RM. 1.20 in Apotheken u. Droger. Probe gratis durch "Hermes", Fabrik pharm. Präparate, München SW

Gragen Sie



Postversand per Nachnahme, Umtausch bereitwilligst



Verlangen Sie die laufend erscheinende Fritz-Kundendienst-Hauszeitung grafis zugestellt

"Fritz-Schuh" das Haus für die ganze Familie

Fritz-Schuh

Mannheim, Breitestraße



Bei schriftlicher Bestellung genügt Angabe der Art.-Nr. und Schuhgröße

Die Carl Fritz Schuhfabrik A.-G. vergibt an arischen Schuhhandel für größere Plätze den Alleinverkauf

# Sind's die Augen-geh'zu Ruhnke

mt.Preis

Ist. u. Be

schreiby

RM. 1.

(Marken)

Arthur Soyfarth

sur RM. 2.90

Garant.: Umtausch

oder Geld zurück.

Illustr Katal ub.all.

Upmmlwaren grat.

Gummi Medico.

Nüraberg A 27

Probes Prestan

L Schüner, München

(Thur. Wald)

Kleinanzeigen aus dem Reich

Armsh, 11-NK, Matalog gratis

das schönste

opt, werks A.S. Meislar.

zefer, d. Gläser durch

die opt, Fachgeschäfte

Wolle

Handarbeitswolle

billig, alle Waren portofre Oarnmusterkärte, Preisliste umsönst

Garn-Koch

in Erfurt W.182

Rams W. Müller

#### Nichtraucher Stempel

Max Moller, Lonen Jägerstr. 40

Frale, bopp. Hildsp. ech. Jeder Leser der solort bestellt erhalt noch für

ab Versandt, Celle



alte 24 Telle dies komb. Garnitur Kunsthorn-

Bestecke in hübscher

Scharfe Original Solinger Messerklingen Carantin für J. Stiltek H.A.W. Rabe, Calle A 35



stericAnerkennungen Fa. Joh. Gayko Hamburg 19 70

Preisliste St sendet Gummi-Medicus, Berlin SW 68

Alte Jakobstraße



NURNBERGER LEBKUCHEN.

Eln geschenkfertiges Ca. 10 Pfd. Posts paket brutto kostet RMS.SSgeg. Nachn. einschl.Porto und Verpckg. Bei Vorauxxhig.aufunser Postscheckk, Nürn« berg Nr. 4402 nur RM 6.65. Inhalt 12 Packungen: 1 Blechdose à 6 Stdc. sort, runde Lebk., a. Oblaten, 1 Kart. á 4 St. sortiert.runde Lebk. a.Obl.\_2Pak. à 6 St, welfe Lebk. a. Obl., 1Pak. à 65t. Schokolad,-Lebk., 1Pak. à 6St, braunglas, Lebk., 2 Pak. a 6 St. glasiert.sog. Basier-Lebk., 1Pak. à 6 St. Nürnberger Basi, Printen, 1Pid. Nbg. Alleriei, 1Pid. Nbg.Gewürzplätzchen, 1 Knusper-



häuschen à 5 Stück

Schokolad,-Lebk.-

Herzen, Garant,

fabrikfrisch. Ware

Lebkuchen-Fabrik

Zucker Bir



eppiche **Eardison**, Literer Polstermöbel Zahlungserleicht. Toppick Frick, Essen 66

Alle Musitinstrumente

an staupend bill. Preis.

Nemenrade 142 LW m.Sirichol. z. Entlerngsm. Liste St. L.Sa kosteni\_durch| Richt tarben: Wir garnnt. M. HENSOLIT & SONNE

Dess. - Austithrung Piano Konstler-Die berühmte Blitz-Strickwolle und die herrlichen Strümpte daraus liefert seit 63 Jahren direkt zu Private besonders

Schone Buste von 281/4 Mk. an bis Woch, Nur Billigere Harmonikas son 3 Mt. an. Gratis-Katalog frankel Herfeld & Co. Newenrade Nr. 91

18mpden

ohne elektr, Azsehluß kauft gegen Kasse oln demisdos Wunder Briefmarken-Herst. OSK. ZUNFT Wenninger, Frankfurt/ Main. Broolau 21. Vort. gos. Wir liefern an Jedermann

Tuche

Fabrik

ehmann &Assmy

Litest. Tuchversand-

haus m. eig. Fabrikat.

Spremberg LL.95

**E**eydenreich

Bad Suderode 96 Harz

Drucklachen

RUF:20887-89

TEPPICH-U.GARDINENHAUS

**EZAHLUNGSERLEICHTERUNG** 

Fordern Sie unsern Karalog

arzer

divade w

Stoffe

sofort

Muster

Herren-

Ver-

langen

Stoffe

SKI Blinde 3.85 180 cm 6.95 190-220 cm 8.95 Sticke RM, 1.65-1.95 Damen-Nacha Nichtsell zurück. Fr. Stein, Geithain



gachecobse echtEiche od.Schleiftack, auf Teltzahlung monatiich RM 5,-Herriiche Modelle v franko.

RM 25. - his RM 75. Verlangen Sie gleich tarbig illustr.Katalog gratis Jos. Koch. Fürin 1/8 45 Besteht self 1860



Ski-Ausrüstung bringt Freude am Skisport, Liste frei. Arnold Donerbach Sport-Busch, Beriin W 30 B.m.b.D., Drabtgefl. Golgstraße 29 | Fabrit, Mannheim | Wohlhaufen (Bogith.

-U. GARDINENHAUS

Reise-DiwanTisch-SteppDecken.

RUNDFUNKDURCHSPRUCH

Mantelstoffe Rohmonel Kleiderstoffe Welswaren Strickwaren Wäsche

München

Schlafgimmer achtteilig, mit 139,50 dileife

Kluiderschrank 27.-Nachttisch . . . 10.-Küchenbüfett . 30 .-Tisch 6.80, Stuhl 2.40 Landwehrstr. 62 usw. Verksufn. Kasse Enerm billige od. Ehestandescheine (Braune Rabattmark.) Katalog kostenlos Nichtgel. Rückn. Beixerel, Pollererei, Lackiererei

Frank's

Robmöbelversand

BERLIN Herzleidend nach Gratistatog FELDSTECHER Herzkroft., bel Herzklopfen,Schwindelge-Welhnachtsgeschenk fohl, Schwöche, Alem- , Weserstern ter den S.A. und S.S. Mann. not, Angetzuständen

Qualitäts - Fahrräder Besanders emplehienswil usw. Florche Rm. 2.70 school für SELANDESPORT 8x24" la allen Apotheken. RM 38.-Lief, dir an Private,

Grane Schriftliche Carentie. | /e/th/u bequem Hadre E. Heinemann Pelerinen 8 . 8.— Mänsel 15.50 Fahrradbau Blelefeld 83.

Kuckucksuhr Lindwurmstr. 129 tatien, kein Brechen der Haure mehr | Kelne Schupm. svogein Weihnachtskarten pen! - Massen-Denk- u. Anerkennungsschreihen! Mes- billig sing- sing- soweihnachiskart. 60 - 80 WERK SONeulahrskart. -,60 -,60 dallien, die meine Fabrik 1/45IBN SON eu Jahrsscherzkart. L. verilaben erhielt, bewel-Kuk- 50 Blumenkarten . 1.20 sen die Qualitat ihrer Fakuckruf so Geburtsfagsk, -. 60 -. 80 brikate - Preis: Starke I fahr E. Honn, Scheibe 105 Ur bionde Hagre Mk. 4.30 stärke il für dunkelbi, u. schwarze Heare Mk, 6.10

Rienters Bazinolfabrikate Kacha, Katal, Irel auch Uh. Schwarzwelduhren-Vertr Bürk,Schwenningen a.N.50



.Finanzkredit" Finanzierungs- u. Kredil G. m. b. H. Köln-Mülheim

Wattentabrik Nürnberger Jella-Mehlis 4 L. Th. Lebkuchen abrikfrisch, la Quali-Marquis & Co. K. G

Katalog kostenios

Kürnberg-W.

EM - GE - Luftgemehre

chieflen gut! EM-6E

Start-, Leucht- u. Gas-

eit Jahr. (Preis es. 1)

einer scharf, Pistole.

Ohne Waffen fchein deb.

Fachgesch, Liste frei

Morin &Gerftenberget

Feinstellahrug

50 m aus fen. expers. Drabt 75 mm weit, 1mbodifoften RER. 4.90, meffungen. Wreislifte graiis

Filet-u.

Decken

läts - Riesensortiment 18 - Pfund - Postpaket einschl, Verp, ab Nbg. zum Reklamepreisvon nur R.-Mark 6,85 beiVorauszahlung Postscheck - K. Nürnberg 201 47, per Nachahme 30 Pfg. mehr. Pfd.ff.Llisam-1831. 2 Pak.fst.weiBe-12 St. 12 Monatsraton 2 Pak.fst.Smok.-125t. 2 Pak fst. Baster-1251. t Pfd. Kürnby. Allerial 1 Ptd. Nürnby, Gewürz-Drabigeflecht Pittzl. Streng reell! Nur sufried. Kunden! Lebkuchen - Windhorn Hörnberg-O. 13 Drabijaune, hielchgeweihe

Rheinmetall Sömmerda-Thüringen Max Dolling Teppiche Gardinen

Daunen-

Vertretungen an allen arößeren Platen Deutschlands

Parteis und Volkogenossen forgt baffir, bag bas ven ber Reiche hanglet genehmigte Platat

Deutsch ift unfer Gruß heil hitlerl

in jeber Wohnung, Bure, Betrieb, Gaft. flatten ufm. angebracht wird. Plakat A Sid. 0,20 Mh peg Einfbg w. Brief. marken. Sammelbefteller und Bieberverkäufer erhalten boben Rabatt. Bitpg. L. Schlegt, Balerbrunn b. München



Büromöbel gut und preiswert

Max Sawosch Berlin N 54, Rosenthalerstr. 49

D 2 Weldendamm 2875 Frankfurt

Bürobedarf

Deutsche

Wertarbeit

fortschrittliche

Konstruttion

erwiesene

Bewährung

die Vorzüge der Rheinmetall

Büromaschinen



This wonder dist!

Such Sorglosigkett und bequemes Leben wird man stark and rendlish. Ween Sie tronden schlank sein wollen dann zinken Sie den wohlschmeckenden, bekömmlichen Dr. Richers Frühstockskräuterten. Mit der Schlankheit hewahren Se sich auch Jugendirische und Beweglichkeit im Alies, rackg. RM 1.80, extra 2.25 auch als "Drix" Tabletten erhältlich. Verlangen Ste in Apotheken und Drogerieb nur den echten Or. Ernst Richters Frühstückskräutertes

Langiristige und unkündbare

Kredil- und Dweckspurgeselischaft m. h. H. Nürnberg - O. Bahahofstraße 2 Lexieniose and unverhindliche Beretung Nationale Mitarbelter gesucht

Der Pfaffenspiegel son Corpis Ungekürste Orig.-Rusg. U. b. Stants. polizei freigegeben! - Ruft, über 11/4 Million. Preis frub. Mk. 5.—, jeht nur noch Mk. 2.85. Ganglein, 368 Seiten. Jed. Bolksgen, foll biel, beutsche Bolks-buch besthen. Bu bes. bch. Buch Emil Epermann, Banan (Main) geg. Bereini. Mk. 2.85 gus. Porto Mk. - 30 ed. Nachn. Mk. - 30 mehr (Bolifcheck Frankf. 86448)

Großes

lager Nürnberg, Voltastraße 22/24 Billige Preise / frei Baus / Ehestundsderleben

**Vorrats-**

(Disco (Toffer (July)

ESSEN/SKAGERRAKSTR.7 Pofforg 801 Rig: 22341/2

Schon von RM 30.- an Mit Außenlötung ab RM 33.- Hefern wir Fahrräder direkt an Privata, Fordern Sie

una Gratis-Katalog 25, er enthält viele b. z. felnsten Luzusausführung. E. & P. Wellerdiek, Fahrradbay Brackwade-Biglefeld Nr.T

Möbel-Auswahl

Speifegimmer mobern. Giche m. Ruft. Buf., 200 cm, Anrichte, Aus. 398 .- giehtifc, 4 Stuble

Solafzimmer Gide, Schrant 180 cm, 2 Bettftellen m. Batent. Matrage, 2 Rachttifche, Frifiertom. 348 .-

ferrengimmer Gide, fcmere Mus fihrung, Bibl. 398 .-

Ruche 6. teilig, in all. 69 .-Renaiffance-, Chippendale- und moderne Jimmer

Große Conberabteilung gebrauchter Ginrichtungen unb Dobel aller Art befonbers billig

Großauswahl Teppiche, Gardinen, Laufer, Aronen

Neue Waren: Eheftandedarlehen Stargardt Berlin [

Prenglauer Strafe Sechs am Brenglauer Tor **Autolieferung** 



Zuckerkranke Schnelle Abnahme des Zuckers, schrielle Zunahme

der Krafte, des körperl, und geist, Wohlbes findens, Obergang sum normalen Leben - so lauten uns mitgereilre Berichte nach Anwen-dung unterer neuen blolog, Heilmittet Arzet, empfohlen, erprobt u. begutachtet, Broschöre Nr. 30ber Ursache u. Heilg, geg. Elms, v. 20PL Lutáglo G. m. b. H. Kassel 69

Herzklopfen

Atemnot, Schwinbelanfalle, Arterienverhalkung, Wafferfucht, Angitgefühl, ftellt ber Krit fest. Schon vielen bat ber bemabrie Tolebol-Berglaft bie gemunichte Beiferung u. Starbung bes Bergens gebracht. Warum gudlen bie fich noch bamit? Bag. 2.25 Mk. in Apotheken. Berlangen Die fofort bie kojtenlofe Aufklarungsichrift von Dr. Rentichler To Laupheim 1893/18bg.

Völlig kostenlos

und ohne Kaufvererhalten Sie sofort unsere

612 Wolle-Proben-

ferner 1 Jahr lang die Neuesten Quelle-Nachrichten portofrei ins Haus gesandt. Schreiben Sie aber heute noch, damit wir Ihnen unsere letzte illustrierte Preisliste mit den vielen unglaublich billigen Ängeboten beifügen können.

Deutschlands größtes Wolle-Versandhaus

Quelle Fürth 231



reinigt schnell und gründlich!